

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# Library of the University of Wisconsin



• •,



Der Ablaßstreit.

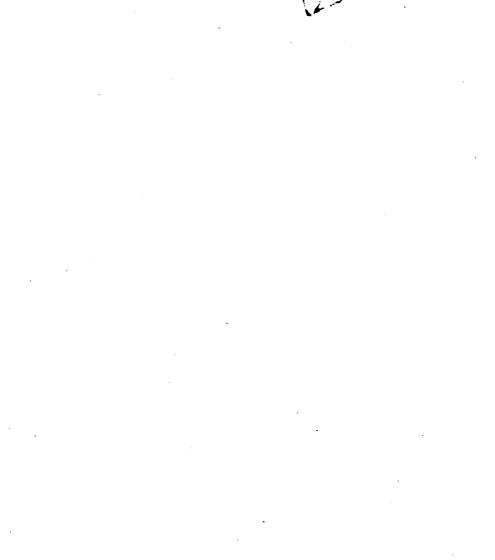

•

# Der Ablahstreit.

Dogmengeschichtlich bargestellt

nod

D. A. B. Dieckhoff, Konfistratiund Erofestor ber Theologie ju Rostod.



**Gotha.** Friedrich Andreas Perthes. 1886.

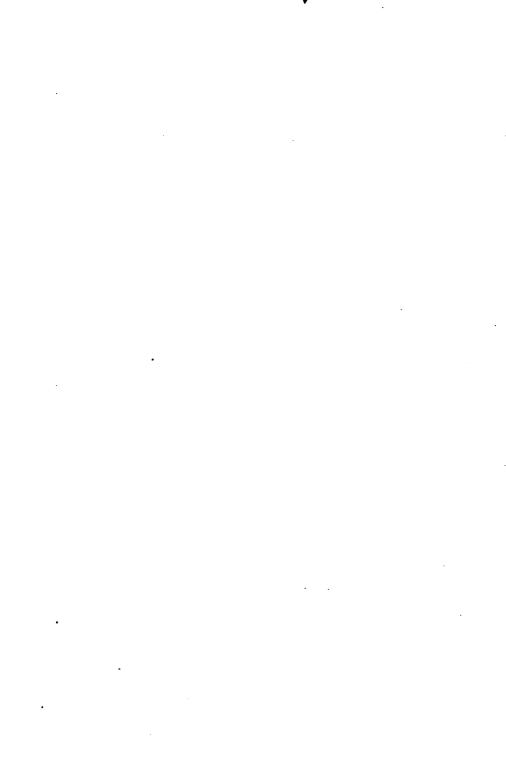

101506 DEC 3 1906

DJ .D56

## Vorwort.

Die Arbeit, welche ich hiermit der Offentlichkeit übergebe, follte bereits im Sahre 1883 als Programm der Theol. Fatultat jum Lutherfeste ericheinen. Daß fie auch jest noch veröffentlicht wird, wird nicht als unmotiviert gelten tonnen. Der Ablaß= ftreit, durch welchen der Reformationstampf veranlagt und auch ber Ausgang besselben bereits pringipiell entschieden murbe, bebarf unftreitig einer neuen genaueren Darlegung. Die falichen Geschichtsbilder, burch welche die Reformation romischerfeits betampft wird, werden in ihrer Brundlofigfeit mit Erfolg nur burch eine genauere hiftorische Darlegung der einzelnen Saupt= momente der Reformationsgeschichte aufgededt werden tonnen. Rein Moment der Reformationsgeschichte ift aber in dieser Sinsicht von größerer Bedeutung, als der Ablafftreit. Dennoch gehört gerade diefer zu den Partieen der Reformationsgeschichte, welche bon ber neueren protestantischen Beschichtsforschung am meiften bernachläffigt find, und baraus erflart es fich, daß man romifcherfeits eben über die an den Ablag und den Ablagftreit fich fnupfen= ben Fragen besonders leicht hinweggeben zu konnen meint.

Übrigens hat den Verfaffer keineswegs blok das apologetische Interesse gegen die römischen Angriffe geleitet. Die Streitdebatte. welche durch die Thefen Luthers und die gegen dieselben von den Gegnern gerichteten Angriffe veranlagt wurde, ift von der größten Bedeutung für die Darlegung und weitere Entwickelung der in ihren Grundlagen schon vorher erfaßten reformatorischen Lehre Luthers gewesen, und dieses lehrgeschichtliche Interesse, welches sich für die Wiffenschaft unferer Rirche an den Ablagftreit knüpft, hat nicht weniger als das bezeichnete protestantisch = apologetische den Berfaffer zur Ausarbeitung dieser Schrift bestimmt. Bas den bedeutungsvollen Fortschritt der evangelischen Wahrheitserfaffung betrifft, welcher fich in den dem Ablaßftreit angehörenden Schriften Luthers vollzog, fo ift vornehmlich darauf hinzuweisen, wie Luther erft im Ablakstreite das mabre Wesen der Absolution erkannt hat, und wie damit die evangelische Rechtfertigungslehre erst zu ihrer fertigen Erfaffung gelangte und zugleich die Grundlage für die evangelische Lehre von den Saframenten, welche für die Ge= ftaltung des firchlichen Lebens von fo weitgreifenden Folgen werden follte, gewonnen wurde.

Ich füge noch die Bitte hinzu, die Zusätze zu S. 2 Anm. 1 und zu S. 38 nicht übersehen zu wollen.

Roftod, im Ottober 1885.

# Inhact.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ceit       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>9</b><br>b             | Die Aufgabe, S. 1. — Luthers früheste Außerungen über ben<br>Ablaß, S. 6. — Die scholastische Lehre von der Reue und von<br>er Absolution, S. 10. — Der Ablaß, S. 20. — Die Beicht-<br>riese, S. 26. — Das Motiv der Thesen Luthers, S. 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1          |
| b<br>P<br>T<br>31<br>b    | Die beständige Buse, S. 40. — Die von Gott gesorberte und ie sakramentliche Buse, S. 42. — Der Erlaß der Fegseuerstrassen wer modum susstragii, S. 45. — Der Schatz der Kirche, S. 52. — Der Wert des Ablasses, S. 53. — Das Berhältnis der Thesen ur evangelischen Rechtsertigungssehre, S. 57. — Das Berhältnis er Thesen zur Scholasit und zur Lehre der Kirche, S. 61. — Das Berhältnis Luthers zur bestehenden Ordnung der Kirche und zur päpstlichen Gewalt, S. 65.                                                                   | <b>4</b> 0 |
| ©<br>bi<br>be<br>lic<br>B | Die Gegner und die päpstliche Infallibilität, S. 72. — Luthers Stellungnahme gegen die päpstliche Infallibilität und das absolute Spstem der päpstlichen Sewalt überhaupt, S. 80. — Luther gegen die Infallibilität der firchlichen Autoritäten überhaupt außer der eitligen Schrift, S. 88. — Luthers Stellungnahme zu den firchchen Autoritäten und zur firchlichen Tradition, S. 90. — deurteilung der Stellung, welche Luther der römischen Kirchend ihren Autoritäten gegenisber einnahm, S. 104. — Die Busse, S. 114. — Die Fegseuer- | 72         |

## VIII

| firafen und ihr Erlaß, S. 140. — Das Berberbliche ber A<br>S. 169. — Die rechten guten Werke ber wahren Buße,<br>174. — Die Absolution und die sakramentliche Gnade, S. | ø. | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| Die Berhandlungen mit Cajetan                                                                                                                                           |    | 201   |
| Der Sermon von der Buße                                                                                                                                                 |    | 231   |
| Der Bertrag zwischen Luther und Wiltig                                                                                                                                  |    | 242   |
| <b>Sáluk</b>                                                                                                                                                            |    | 257   |

## Einseitung.

## Die Aufgabe.

Es ift eine für ben Stand ber Dinge in ber Gegenwart bezeichnende Thatsache, daß gegenwärtig auf die Bertreter ber romischen Kirche nichts einen geringeren Eindruck zu machen pflegt als die gegen den Ablak erhobenen Anklagen, von denen doch der Reformationstampf ausgegangen ift. Man meint, bieselben febr leicht aurudweisen au konnen. Man giebt au, bag in ber Zeit bor ber Reformation allerlei Mikbräuche mit dem Ablakwesen sich verknüpft haben mögen. Aber man macht geltend, daß so doch nur der Gegensatz gegen biese Migbrauche gerechtfertigt gewesen sei, wie benn bas Tribentinische Konzil Dieselben später beseitigt habe. feien die Anklagen, wie sie von ben Brotestanten seit Luther gegen ben Ablaß felbst erhoben würden, burchaus grundlos. Nur bei ber völligen Unkenntnis, Die bei ben Protestanten über Die Sache herrsche, könne sich das verbergen. Durch den Ablaß, welcher in der seit ben ältesten Zeiten bes Chriftentums in Übung gewesenen kirchlichen Buffordnung begründet fei, wurde nicht bie Bergebung ber Sünden erteilt, sonbern nur die Nachlaffung ber zeitlichen Gunbenftrafen, Die wegen ber bereits vergebenen Sünden entweder hier oder im jenfeitigen Leben abzubüffen feien. Go fete ber Ablag voraus, baß man burch Reue, burch mabre Reue, bie Vergebung ber Sünden bereits erlangt habe. Nur unter biefer Bedingung fei ber Ablaß traftig. Um einen Ablaß zu gewinnen, werbe erforbert, bag man im Stande ber Gnade stebe und die vorgeschriebenen guten Werte in der rechten Weise verrichte. So aber tilgten die von der Rirche erteilten Ablässe nicht allein die zeitlichen Strasen, sondern sie regten zugleich zu wahrer Buße und Besserung an, indem ohne Buße und Besserung tein Ablaß gewonnen werden könne. Die Behauptung, daß die Kirche den Ablaß für Geld erteile, sei eine Berleumdung, ebenso wie auch die Behauptung, daß die Kirche durch den Ablaß begangene und zukünstige Sünden nachlasse. 1)

Berhielte es sich wirklich so, so stände es mit dem Recht der Resormation sehr schlimm, denn dieses Recht läßt sich von dem Recht Luthers im Ablaßstreit nicht trennen. Für die Rechtsertigung der Resormation liegt also nicht weniger als alles daran, daß die Grundlosigkeit der römischen Berteidigung des Ablasses in aller Bestimmtheit dargelegt werde. Dennoch ist die protestantische Wisserede schuldig geblieden, und besonders auch in der sömische Auserede schuldig geblieden, und besonders auch in der sich darin manissestierenden Unfähigkeit zur Berteidigung der Resormation in ihren wesentlichsten Fragen hat die große Sicherheit ihren Grund, mit der man sich römischerseits der protestantischen Wissenschaft gegenzüberzutreten gewöhnt hat.

Wie wenig die protestantische Wissenschaft ber Gegenwart bas Recht Luthers im Ablagstreite in rechter Beise zu vertreten versteht, zeigt fich befonders auch in Dr. Röftlins befanntem Werte über Luther. Gegen die Theorie der römischen Lirche vom Ablag hat Röftlin nichts Ernstliches einzuwenden, ba man zwischen bem Erlag ber Sould, ber burch Bergensgerknirschung und Reue bedingt und in ber Absolution schon por Bugleistungen und Ablag jugesichert fei, und zwischen bem Erlag ber zeitlichen Strafen, auf welchen erft ber Ablaftauf sich beziehe, unterscheibe. Es wurde sich ja sonst. meint er, nicht erklaren laffen, daß so viele Manner, welchen eine ernste sittliche Gefinnung quertannt werben muffe, in ben burch Luther hervorgerufenen Rampfen auf ihrer Seite gegen Luther ausgeharrt hatten und bis auf ben heutigen Tag trop Ablaftheorie und Ablagpragis ausharren. Das eigentliche übel sieht Röstlin nur barin, baft bas Bolf beim Ablafibandel wenig ober nichts von bem großen Unterschiede zwischen bem Erlag ber Schuld und bem

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. Joh. Janffen, An meine Rrititer, G. 66f.

Erlaß ber zeitlichen Strasen verstand und bedachte, und daß sich auch die Ablaßprediger und Ablaßhändler nichts weniger zur Aufgabe gemacht hätten, als den Leuten hiervon ein Bewußtsein beizubringen und die Notwendigkeit und den Wert der Reue, in deren Ermangelung trotz allem Ablaßtauf die Seele dem ewigen Tod verfalle, gegenüber dem Wert des Ablasses, der erst dann auch noch das geringere Übel wegnehme, ihnen einzuprägen. Dem Geschäfte der Ablaßträmer hätte ja das nur Abbruch thun können. Vielmehr habe man bei der Verkündigung der Ablässe die ganze Fülle der Gnaden, welche mit Bezug auf Schuld und Strasen von der Kirche dargeboten seien, unmittelbar in eins zusammenzusassen gepslegt, eben als ob das Ganze derselben an den Ablaß gebunden wäre.

Nichts tann den Römischen bequemer tommen als eine folde Darftellung ber Sache vonseiten ber protestantischen Wiffenschaft, burch die Rom von dem tiefen Berderben der Ablafitheorie selbst freigesprochen wird. Berhielte es fich wirklich so, wie Köstlin bie Sache mit gründlichem Diffverftandnis berfelben barftellt. fo mare ber Gegensat Luthers gegen die romische Ablagtheorie selbst un= berechtigt gewesen. Es ware bann nur zu forbern gewesen, bag bas Bolt im Sinn ber Lehre ber römischen Kirche recht über ben Ablaß belehrt werbe. Das bestreiten die Bertreter der römischen Rirche nicht, welche barauf hinweisen, daß die in bieser Hinsicht notwendig gewesene Remedur durch das Tridentinische Konzil voll= zogen sei, und daß jeder Katholit misse, daß der Ablaß sich nur auf Die zeitlichen Strafen beziehe und fo, um fraftig zu fein, Die Reue und Absolution zur notwendigen Boraussetzung habe. treter ber römischen Rirche können fich babei zugleich bas Bergnügen machen, zu zeigen, bag der Borwurf in der Beife, wie er von Röstlin gegen die Ablafprediger und Ablafhandler in der Ausgangs= zeit bes Mittelalters erhoben wird, unbegründet sei und auf protestantischer Untenntnis ber Sache berube. Denn bag man, wie Röftlin fagt, bei ber Berkundigung ber Abläffe bie ganze Fulle ber Gnaden, welche mit Bezug auf Schuld und Strafen von der Rirche bargeboten feien, unmittelbar in eins zusammenzufaffen gepflegt habe, als ob das Ganze berfelben an den Ablag gebunden wäre, läßt sich wirklich leicht widerlegen. Ein solches In-eins-zusammenfassen hatten bie Ablasprediger und Ablashändler gar nicht nötig, um ihren Zwed zu erreichen. Daß Dr. Kawerau in seinem Streite mit Janssen — wir werden später darauf zurücklommen — auf der von Köftlin dargebotenen Grundlage keine glücklichen Erfolge erzielen konnte, kann daher nicht Wunder nehmen 1).

Wenn man römischerseits die Anklagen gegen ben Ablaf baburch zurückweisen zu können meint, daß man hervorhebt, wie nach ber Lebre ber römischen Kirche burch ben Ablag nicht bie Schulb fondern nur die zeitlichen Strafen für die Gunden erlaffen wurden, und also ber Ablak die Bergebung der Sünden und die Reue zur notwendigen Voraussetzung habe, so ift damit allerdings die Lehre ber römischen Kirche richtig wiedergegeben. Und wenn gegen biese Lehre ber römischen Rirche vom Ablag kein begrundeter schwerer Vorwurf erhoben werben könnte, so wurde auch ber Angriff, welchen Luther gegen bas bamalige Ablagwesen richtete, als ein unbegrünbeter und ungerechtfertigter verurteilt werben müffen. Die Braris des Ablastwesens, wie sie von Tetel betrieben murde, im wesentlichen in voller Übereinstimmung mit jener Lehre ber römischen Rirche gestanden bat, haben die Gegner Luthers im Ablagstreit mit zweifelloser Evidenz nachgewiesen und wird auch gegenwärtig ben Bertretern ber römischen Rirche nicht schwer nachzuweisen 2).

<sup>1)</sup> Auch in der Schrift von Dr. Ed. Bratte, Luthers 95 Thesen und ihre bogmenhistorischen Boraussetzungen, 1884, ist die genügende Lösung der Aufgabe, welche der protestantischen Wissenschaft hinsichtlich des von Luther gegen das Ablaswesen gerichteten Angriffs gestellt ist, noch nicht gegeben. Bratte erkennt mit Recht das durchaus Ungenügende der Köstlinschen Auffassung, mit welcher auch Kolbe im wesentlichen übereinstimme, aber bei allem Fleiß, welchen er auf die Darlegung der dogmengeschichtlichen Boraussetzungen verwandt hat, hat er doch selbst in der Fassung des eigentlichen Irrtums des Jubelablasses, daß nämlich derselbe zu einem nenen vollommenen Bußsatrament, nämlich dem päpstlichen, gestaltet sei, in solcher Weise sehlgegriffen, daß es den Römischen nicht schwer werden wird, diesen Borwurf zurückzuweisen.

<sup>2)</sup> Bgl. Dr. th. Bal. Gröne, Tetzel und Luther oder Lebensgeschichte und Rechtsertigung des Ablaspredigers und Inquisitors Dr. Joh. Tetzel aus dem Predigerorden, Soest und Olpe 1853. Der Rechtsertigung Tetzels in dieser Schrift ist Hesels in einer Anzeige derselben (Tib. theol. Quartalschrift 1854, S. 630 ff.) zustimmend beigetreten. Hesels fagt da: "Auch in Be-

Für die Rechtfertigung Luthers ift es von untergeordnetem Interesse, wie es sich mit einzelnen Diftbrauchen verhalt, welche in die Ablakpraris eingebrungen waren, ohne in der Lehre der römischen Kirche begründet zu sein. Durch folche Migbrauche mare nur die auf Beseitigung berselben gebende Forderung begründet gewefen, nicht aber ber Angriff, wie ihn Luther gegen ben Ablag gerichtet bat. Man thut baber am besten, von folden Difbrauchen ganz abzusehen. Es handelt fich' bei ber Frage wegen bes Rechts Luthers barum, ob die römische Ablafitheorie selbst von der Berurteilung Luthers mit Recht getroffen wird, ob in Diefer Theorie felbst ber Grund bes tiefen Verberbens liegt, welches im Ablagwesen fich manifestiert, und gegen welches fich Luther zur Wahrung bes mahren Chriftentums richten mußte. Damit, daß man fagt, nach lehre ber römischen Kirche habe ber Ablag die Reue, die mahre Reue jur Boraussetzung, ift die Sache noch feineswegs entschieden. Es muß vielmehr gefragt werben, was im Sinn ber römischen Rirche damit gesagt ist, worin nach römischer Lehre die Reue, die mahre Reue, welche die Voraussetzung des Ablasses ist, besteht? Erst mit dieser

ziehung auf biefen Mann bat fich ber Sat bemabrt, bag ber biftorischen Bahrheit nichts förberlicher fei als Quellenftubien, und nichts gefährlicher als bloges Nachbeten beffen, mas andere gefagt haben. Diefes Nachbeten ift die große Lügenpropaganda, welche die Unwahrheit so oft wiederholt, daß fie zulett wie eine ausgemachte Sade fic barftellt. Go mar obligat geworden, Tegeln als einen großen Ignoranten und unverschämten Marttfcreier ju fdilbern, ber bie Ablaglebre abscheulich entstellt, ben bidften Aberglauben gepredigt, ein anflößiges Leben geführt und große Schuld auf fich gelaben habe. In biefen Ton ftimmten auch viele Ratholiten ein und glaubten, Tegeln möglichst besavonieren ju müffen. Wer aber je feine Thefen las, besonders die erfte Reibe von 106, die er ben lutherischen im Dezember bes Jahres 1517 gegenüber gestellt hat, ber mußte zugeben, bag biefer Mann bie schwierige Lehre vom Ablag fehr gut verftanb, und bag biefe Thefen unstreitig viel beffer find als bie Obelisten bes vielberühmten Dr. Ed." Wie wir seben werben, tann in ber That fein Zweisel barüber flattfinden, bag Tegel nicht etwa eine von ber Lehre ber romischen Rirche vom Ablaß abweichende Lehre vertreten hat, daß vielmehr die von ihm gegen Luther vertretenen Sate mit ber Lebre ber Scholaftifer, welche bie Lebre ber römischen Kirche bamals mar und beute noch ift, burchaus übereinstimmen.

Frage steht man vor dem entscheidenden Punkte, und vor ihr verschwindet der täuschende Schein der römischen Ausrede und wird das tiese, allen Ernst wahrer Buße untergradende Berderben offensbar, gegen welches sich Luther mit seinem Angriff gegen das Ablaswesen richtete.

Das Berberben bes Ablagwesens tritt erst in seiner Berbindung mit ber tief verberbten Lehre ber römischen Kirche von ber Reue in bas rechte Licht. Erst ber falschen Lehre von der Reue gegenüber, welche in der Kirche herrschend geworden war und mit welcher sich Die römische Kirche ibentifiziert hat, tann überhaupt ber reformatorische Gegensatz gegen Rom recht verftanden und recht beurteilt werden. Der falschen Lehre ber römischen Kirche von ber Reue ftanb Luther mit feiner Gewiffensnot gegenüber; biefer falschen Lehre von ber Rene und Buße gegenüber erfaste er die evangelische Wahrheit in ber rechten Lehre von ber Reue und Buffe, mit welcher Die Lehre von der Rechtfertigung allein durch ben Glauben identisch ift. diesem Zusammenhange gewinnt auch ber Angriff Luthers gegen ben Ablag sein rechtes Berftandnis. Diefer Angriff folog, wie er fic gegen die falsche Lehre von der Reue richtete, von Ansang an mit Der Lehre vom rechtsertigenden Glauben ben Gegensatz bes reformatorischen Systems überhaupt gegen bas falsche System Roms ein.

## Luthers frühefte Außerungen über den Ablaß.

Von Anfang an sieht Luther bas Verberbliche ber Ablässe in ber Berbindung berselben mit den laren salschen Lehren von der Rene und Buße. Das tritt schon in den neuerdings wieder aufsgesundenen, der Zeit vor dem Ablasstreit angehörenden Vorlesungen Luthers über die Psalmen hervor. 1) Das Grundübel der Kirche seiner Zeit sieht Luther, wie er immer wieder in diesen Vorlesungen ausspricht, in der falschen Sicherheit eines äußerlichen Scheinchristen=

<sup>1)</sup> Bgl. meine Schrift: "Die Stellung Luthers zur Kirche und ihrer Reformation in ber Zeit vor bem Ablassfreit", Rostod 1883, S. 25 ff.

tums ohne mahre Buffe. Er klagt über seine Zeit als die Zeit ber Sicherheit, ber Laubeit und Trägbeit, als die Zeit ber "hypocritae", ber blofen Scheinchriften. 1) Diefes Grundübel fieht Luther vornehmlich auch in dem leichtfertigen Bertrieb und Gebrauch der Abläffe. In ben Abläffen fand bie falfche Sicherheit bes herrschenben äußerlichen Scheinchriftentums ohne mahre Reue und Bufe ben prägnantesten Ausbrud und zugleich bie vornehmste Rahrung. ber Erflärung zu Bf. 68 (69), 4 wirft Luther ben Bischöfen und Brieftern vor, daß fie ihr eigentliches Amt, die Predigt des Worts Gottes, vernachläffigen und dagegen bie Gnaden und Abläffe verschleubern, die durch das Blut Christi und ber Märthrer gesammelt seien. Dabei spricht sich Luther über das Verderbliche bes Ablasses in folgender Beife aus. Man verlaffe fich auf ben Schat ber Ablaffe, welcher ja ftete jur Sand fei, fo bag man fich feiner bebienen konne, wenn man wolle. Go gabe man fich ficher bem leben in ber Welt hin, benn jener Schat, fo bente man, bleibe, Die Welt aber vergehe. Man meine nach beiben, nach ber Welt und

<sup>1)</sup> Seibemann, Luthers erfie und altefte Borlefungen über bie Bsalmen, Bb. I, S. 288. 297. 302. 305. 308. 324. 325; Bb. II, S. 187, 288, 294. Luther flagt, ber Gifer für bie Sache Gottes wie bie Liebe fei erfaltet. Bb. I, S. 301. Man verlange nicht nach Chriffus, nach ber Wahrheit, nach ber Gerechtigkeit und bem ewigen Beil, sonbern nach Gewinn, Ehre und Bergnügen. Bb. II, S. 366. Es fei bie Rlage aller Frommen, daß die Fleischwerdung und das Leiben. Christi so fehr in Bergeffenbeit getommen feien, daß taum bas Chriftentum jum Borfcein tomme. Und bod babe Chriftus befohlen, bag man mit Berg, Mund, Sand und mit ganger Seele seiner Baffion gebenten folle. Bb. I, S. 429 (zu Bf. 77 [78], 7): "Nonne haec est hodie omnium devotorum querela, quod incarnatio et passio Christi adeo in oblivionem venit, ut vix Christianismus appareat? Omnibus lachrymis amplior haec miseria. Ipse enim praecepit, ut sicut signaculum super cor nostrum eum poneremus, ut coma nostra esset purpura regis, labia nostra sicut vitta coccinea, et manus myrrham primam distillarent, et utrumque postem sanguine ejus tingeremus, et in fenestra cum Raab vittam coccineam figeremus. Quae omnia hoc volunt, ut corde, ore, manu et toto sensu memoriam passionis ejus haberemus. Igitur non agere gratias pro redemptione, pro morte et cruce sua et non affici in illis, non sapere eadem, hoc ipsum est oblivisci operum Domini."

nach dem Himmel, trachten zu können. Zuerst trachte man nach der Welt, um sie zu genießen, ehe sie vergehe, und dabei glaube man, nachher werde auch der Himmel noch reichlich zu haben sein. Wenigstens handele man, als ob man so denke und mit den Leuten, welche Weish. Sal. 2 geschildert würden, spreche: "Laffet uns mit Rosen uns bekränzen, ehe sie verwelken, denn wie ein Schatten, der dahin sährt, ist unser Leben" 1). Gleich im Ansang der Erstlärung zu Ps. 68 (69), wo er von den drei verschiedenen Bersfolgungs- oder Leidenszeiten der Kirche und den in ihnen vorwiegens den verschiedenen Hauptübeln und Hauptversuchungen handelt und

<sup>1)</sup> Ebenbas. Bb. I, S. 296 f.: "Securitas omni adversitate pejor et terribilior est. Quare eam sic time et fuge, sic abominare, sic eam suspectam habe, tamquam sit omnium maxima adversitas, eo quod inducit somnum et deficere oculos facit. Et tali memoriali illam tibi dissuasam tene, quia prosperitas est du plex adversitas, et securitas bis periculum est. (Die Worte find von Luther unterftrichen, ber am Ranbe auf Augustin zu Pf. 69 verweift.) Non est major iniquitas, quam summa aequitas, non major injustitia, quam summa justitia, non majus damnum, quam maximum lucrum, sic non major adversitas, quam prosperitas, nec majus periculum, quam nullum periculum. Ratio est, quia incautos facit. Cum enim dixerint: pax et securitas etc. Nihil salvum, ubi omnia salva. Nihil ita aegrum, quam per omnia sanum. Nulla tentatio, omnis tentatio; nulla persecutio, tota persecutio. Sic enim diabolus nunc ecclesiam impugnat maxima persecutione, quia scilicet nulla persecutione, sed securitate et otio. Vae ergo nobis, qui ita praesentibus abripimur et insensati viscum diaboli non intelligimus. Nos quidem facimus, sicut stultus haeres, qui relictos amplissimos a parentibus thesauros non nisi prodigere novit, non autem augere, sed semper de cumulo aufferre. Ita pontifices et sacerdotes profundunt gratias et indulgentias sanguine Christi et martyrum congregatas et nobis relictas, ut non putent, sese necesse habere augere illum thesaurum, nec aliter remissionem peccatorum et regnum coelorum acquirere nisi illorum meritis, cum tamen nemo possit participare communi bono, qui non etiam symbolum suum addiderit. Accipere enim de thesauro ecclesiae et non etiam addere est impossibile et frustanea praesumptio. Verum ipsi putant, sese habere in praesidio et promptu repositum hunc thesaurum, ut, quanto velint, eo utantur. Ideo securi tradunt se in omnia, quae sunt mundi, quia scilicet thesaurus ille permanet, mundus autem transit. Ideo, cum utrumque quaerant, prius mundum

bie damalige Zeit, die dritte, als die der Lauen und Schlechten charafterisiert 1), legt er den Zusammenhang des Ablaswesens mit dem Grundübel seiner Zeit in solgender Weise dar. Überdruß und Gleichgültigkeit (acidia) herrschten bereits so sehr, daß überall zwar viel Gottesdienst sei, aber nur in buchstäbischer, äußerlicher Weise, ohne Herz und Geist. Nur sehr wenige seien von lebendigem Eiser beseelt. Und das habe ganz allein darin seinen Grund, daß man glaube, man sei etwas und leiste genug. Deshalb strenge man sich nicht an; man wende keine Gewalt an; man mache vielmehr den Weg zum Himmel leicht durch Ablässe und durch bequeme Lehren, daß nämlich ein einziger Seuszer genug sei?).

Dem Zusammenhange zwischen ben Ablässen und ben leichten, lagen Lehren und Pragen hinsichtlich ber Reue und ber Erlangung ber Sündenvergebung muß man nachgehen, um bas Berberbliche ber Ablässe zu erkennen.

quaerunt, ne praetereat, postea abunde coelum sibi superesse credentes. Putant, inquam, scilicet sic agunt, ut facto ita sentire videantur et illud Sap. 2 dicere: Coronemus nos rosis, antequam marescant; umbrae enim transitus est vita nostra. Sed timeo, ne sicut prodigis haeredibus contingit ita et nobis contingat, scilicet prodactis et consumptis omnibus bonis mendicare et omnem necessitatem cum ignominia sustinere. Non quod thesaurus ecclesiae sit consumptibilis, sed nobis dico consumptibilis. Est enim infinitus in se, sed non in nobis, quia minor pars eo participat."

<sup>1)</sup> Bgl. meine oben angeführte Schrift: Die Stellung Luthers u. f. w., G. 25 ff.

<sup>2)</sup> Enthers Borlef. Bb. I, S. 287: "acidia jam regnat adeo, ut ubique sit multus cultus Dei, scilicet literaliter tantum, sine affectu et sine spiritu, et paucissimi ferventes. Et hoc fit totum, quia putamus nos aliquid esse et sufficienter agere, ac sic nihil conamur et nullam violentiam adhibemus, et multum facilitamus viam ad coelum, per indulgentias, per faciles doctrinas, quod unus gemitus satis est."

# Die scholastische Lehre von der Kene und von der Absolution.

Rach ber scholastischen Theologie wird die Bergebung ber nach ber Taufe begangenen schwereren Sunden, ber Tobfunden, burch bie Buffe erlangt. 1). Das Saframent ber Buffe wird fonstituiert einerfeits burd die priesterliche Absolution, welche die forma des Saframentes bilbet, und anderseits durch die Buge des Ponitenten, bie aus Reue, Beichte und Gemugthuung besteht und mit biefen ihren brei Teilen die materia des Saframentes ausmacht. Die Reue. welche zugleich in Gehorfam gegen bie Ordnung Gottes das Gelübbe ber Beichte zum Empfang ber priesterlichen Absolution wie auch bas Gelubbe ber Benugthung in fich schlieft, ift nach ber Lehre ber Scholaftit als causa dispositiva, bie ben Sunber jum Empfang ber gerechtmachenben Gnabe bisponiert, unbedingt notwendig jur Erlangung ber Sündenvergebung. Ohne bie Reue nütt ber Empfang ber priesterlichen Absolution nichts, mabrend in verhindernben Notfällen der Mangel der priesterlichen Absolution bei stattfindender Reue nicht schabet.

So steht die Rotwendigkeit der Reue als Bedingung der Sündenvergebung außer Zweisel. Das ist es, worauf die Vertreter der römischen Kirche sich berusen. Aber die Scholastif unterscheidet nun zwei Arten der Reue. Sie unterscheidet nämlich zwischen der genügenden Reue und zwischen der unvollkommenen Reue, zwischen contritio und attritio. Und sie unterscheidet demgemäß auch zwischen zwei Arten der Erlangung der Sündenvergebung durch die Reue.

Die Rene, die ihrem Wesen nach als Akt des Willens gesaßt wird, wird zunächst im allgemeinen definiert als Berabscheuung der begangenen Sünde (detestatio, displicentia commissi poccati), somit als der Wille, daß man die Sünde nicht begangen haben möchte, welcher Wille den Willen einschließt, die Sünde nicht wieder

<sup>1)</sup> Die nachfolgende Darstellung stützt fic vornehmlich auf Gabr. Bi el Comment. in IV. libr. sententt. dist. 14, qu. 1 u. 2, und dist. 16, qu. 1.

ju begeben. Der Schmerz über bie Sunde, fofern berfelbe passio nicht actio ift, ist nicht die Reue selbst sondern ein Effekt berselben. Die so gegebene Definition genügt jedoch, wie weiter geltend gemacht wird, noch nicht, um auszudrücken, was zur Reue erforderlich ift, damit durch sie die Bergebung der Sünden erlangt werde. dies der Fall sei, muß die Reue eine genügende sein (contritio sufficiens, dispositio congrua). Das ift sie nur bann, wenn sie sich einmal auf alle zu bereuenden Sunden bezieht, soweit nicht ignorantia invincibilis, welche entschulbigt, im Wege fteht, und wenn fie fodann rechter Art ist (debita circumstantia), vornehmlich binficht= lich bes 3meds ober bes Motivs. Die Reue fann aus verschiedenen Motiven hervorgehen und so verschieden "circumstantiiert" sein. Sünder kann nämlich die Sunde verabscheuen "vel propter poenam aeternam vel temporalem solum; vel propter privationem praemii; vel propter peccati turpitudinem praecise; vel propter confusionem et contemptum hominum; vel propter superbiam, ut aliis peccatoribus praeferatur; aut propter vermis inquietudinem, seu propter finem ultimum, quia Dei offensivum." Nur wenn bie Sünde um bes bochften Zwecks, um Gottes willen verabscheut wird, weil fie nämlich eine Beleidigung Gottes ift, also nur bann wenn bie Rene in ber Liebe gegen Gott gegründet ift, ift fie genügend, um die Vergebung ber Sunden zu erlangen. Ohne die Liebe gegen Gott tann man bie Onabe Gottes nicht finden. rubt bas Miffallen an ber begangenen Gunde auf anderen Motiven. 3. B. auf der Furcht vor der Strafe oder auf der Unruhe des "Wurms", fo ift fie nicht genügend zur Erlangung ber Gunbenvergebung; sie ist dann nicht contritio, sondern nur attritio, unvoll= kommene Rene. Die attritio kann eine Stufe zur contritio werben, aber Diefe lettere entsteht erft, wenn es jur Liebe gegen Gott tommt, und amar jur Liebe gegen Gott um Gottes willen, amore amicitiae. im Unterschiebe von bem amor concupiscentiae gegen Gott, womit man Gott nicht um fein felbst willen, sondern wegen bes Guten liebt, das man von ihm zu empfangen begehrt.

Bon ber genügenden Reue, von der contritio, wird gelehrt, daß dem Menschen um ihretwillen, sobald sie zustande kommt, sobald das mit die dispositio congrua ad gratiam beschafft ist, die Eingießung

ber gerechtmachenben Gnabe und die Sündenvergebung zuteil werden, nach dem Sate, daß, wenn der Mensch thut, was er versmag (quod in so est), die Gnade nicht sehlt. Daraus ergiebt sich sür die Scholastist weiter der Sat über die Absolution oder das Sakrament der Pönitenz, daß dadurch, wenn die genügende Reue vorangegangen sei, die gerechtmachende Gnade und die Sündenverzgebung nicht erst mitgeteilt werde. Diese Mitteilung geschieht nach der Scholastist in dem Moment, in welchem die Reue zur genügenden wird. Die Absolution kann dann diese Mitteilung nur als eine bereits geschehene bezeichnen und erklären. Eine Gewißheit über die Erlangung der Sündenverzebung kann somit die Absolution in solchem Fall nicht begründen, wenn der Bönitent nicht der Genugsamkeit seiner Reue und der durch sie erslangten Sündenverzebung gewiß ist.

Nach der Scholastit bedarf es nun aber der genügenden Reue nicht notwendig, um die Vergebung der Sünden zu erlangen. Nach ihr ist das vielmehr auch bei unvollkommener Reue möglich. Dann braucht die Reue nicht auf der Liebe gegen Gott zu beruhen. Es genügt, daß sie die Furcht vor der Strase zum Motiv hat. Die Sündenvergebung wird dann freilich nach der Scholastit nicht schon durch die Reue selbst erlangt, sondern erst durch das Bußsatrament, durch die priesterliche Absolution. Durch die Krast des Saztramentes soll nämlich die unvollkommene Reue die notwendige Ergänzung sinden, die attritio zur genügenden, zur wahren Reue, zur contritio werden.

In dieser Doppelheit des Begriffs von der Reue, worin sich der Mangel des mahren Begriffs von der Reue darlegt, liegt der Schaden der semipelagianischen Lehre der mittelalterlichen Kirche offen vor. Der Begriff der genügenden Reue repräsentiert die strengere Haltung der kirchlichen Lehre des früheren Mittelalters, die sich aber, da sie selbst semipelagianisch salsch begründet und gesaßt war, nicht zu behaupten vermochte, sondern immer mehr der laxeren Haltung weichen mußte, durch welche die Konsequenz der salschen semipelagianischen Grundlage des mittelalterlichen Spsiems immer rückaltloser vollzogen wurde.

Mit ber genugenden Reue, Die Die Liebe ju Gott, Die Gott

über alles liebt, jur Voraussetzung haben foll, mar eine febr ernfte Forberung gestellt. Zwar schräntte man ben Sinn ber Forberung Man fagte, Die Forderung des Gesetzes, daß man Gott ein. lieben folle von ganzem Berzen und von allen Rräften, verpflichte nur soweit, als bie Unvollkommenheit und Schwachheit bes mensch= lichen Lebens es zulaffe 1). Damit mar ber Abschwächung ins Un= bestimmte hinein Raum gegeben. Immer blieb jedoch in thesi bie Erlangung ber Sunbenvergebung bavon abhängig, bag ber Bonitent in der Liebe stehe, Die Gott über alles liebt. Und damit blieb sie zugleich eine fehr unsichere und zweiselhafte, benn je ernster man es mit ber Forberung ber Liebe nimmt, die Gott über alles liebt, besto fdwerer wird man ju ber Gewißheit, fie erfüllt ju haben, gelangen konnen. Im ftrengen Sinn genommen, ift bie mit ber genügenden Reue gestellte Forberung eine folche, die überall nicht erfüllt werben tann. Sie forbert bie Liebe, Die Gott über alles liebt, also die Tugend des neuen, wiedergeborenen Lebens von bem alten natürlichen Menschen, benn sie forbert sie als bie not= wendige Voraussetzung und Bedingung bafür, daß bem aus bem Stande ber Onade gefallenen Menschen bie gerechtmachenbe Gnabe und die Vergebung ber Sünden wieder zuteil werde. Nur im Widerspruch mit der Lehre von der genügenden Reue konnte es zur wahren Liebe gegen Gott badurch tommen, daß man im hoffenden Glauben an die in Christo zu findende Vergebung ber Gunden die Befriedung bes Gewiffens vorwegnahm.

Der falschen und unsicheren Strenge der genügenden Reue trat die Laxheit der unvolltommenen Reue zur Seite, durch welche der Ernst der Buße gänzlich gebrochen wurde. Mit der unvolltommenen Reue ist nicht viel gesordert. Es ist in der That sehr wenig, wenn Scotus fordert, der attritus müsse das Sakrament mit dem Willen empfangen, das Sakrament der Kirche empfangen zu wollen, und dürse beim Empfang des Sakramentes nicht den Willen zur Bezgehung einer Todsünde haben. Und auch Thomas fordert nicht

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. bie auf Thomas gestützten Anmerkungen zu Bernhard de dilig. Deo, c. 10, n. 29 in ber Mabilionschen Ausgabe bei Migne, Patrol. lat. Bb. CLXXXII, S. 991 f.

mehr, wenn er von dem attritus sagt, daß er nicht vollsommen zur Gnade disponiert sei, ohne die Grenzen der zulässigen Unvollstommenheit näher zu bestimmen 1). Eine tiesergehende Sinnesänderung ist damit noch nicht gegeben, wenn jemand nur aus Furcht vor der Hölle die begangenen Sünden beslagt, wegen derselben durch das tirchliche Sakrament die Bergebung zu erlangen wünscht und dabei nicht den Willen hat, auch künstig Todsünden begehen zu wollen, sondern vielmehr aus Furcht vor der Strase wünscht, künstig so viel als möglich von Sünden frei zu bleiben. Solche vorübergehende oberstächliche Bewegungen der Angst wegen der Höllenstrasen schilden vor dem Rücksall in die Sünden nicht. Wer nur aus Furcht vor der Strase die Sünden beslagt, der hat noch nicht ausgehört, die Sünde selbst lieb zu haben, dessen, der hat noch nicht ausgehört, die Sünde selbst lieb zu haben, dessen

<sup>1)</sup> Es ift von Intereffe, wie fich Joh. v. Balt über biefen Bunkt ausfpricht. Joh. v. Balt mar Mitglieb bes Augustinerorbens, in welchem er in hohem Ansehen ftanb. 3m Dienft bes Bischofs Raimund von Gurt, ber feit 1490 als papftlicher Legat ben Jubitaumsablag in Deutschland betrieb, war er als Ablagprediger in Thuringen, Meißen und in ber Mart thatig. Er ift im Jahr 1511 geftorben. Luther ift also noch gleichzeitig mit ibm Mitglied bes Augustinerorbens gewesen. (Bgl. über Joh. v. Balt Rappens Rleine Nachlese, T. IV, S. 424 ff., und Dr. Th. Rolbe, Die beutsche Augustiner-Rongregation u. f. w. 1879, S. 174 ff.) In feiner "Coelifodina", bie 1510 erschien, fagt Joh. v. Balt, niemand fei fo notwendig wie ber Priefter; benn ber mahrhaft Renigen feien febr wenige, jur un volltommenen Reue aber tonne es auf irgendwelche Beife jeber bringen, und bem unvolltommen Reuigen konnten bie Priefter belfen und ihn burch ihren Dienst zu einem volltommen Reuigen und somit selig machen. sunt vere contriti, ergo paucissimi salvarentur sine sacerdotibus: possunt autem omnes aliquo modo fieri attriti, et tales possunt sacerdotes juvare et eorum ministerio facere contritos et per consequens possunt eos salvare.") Es gebe, heißt es in einer anbern Stelle biefer Schrift, teinen fo verzweiselten Sünber. Der nicht Ablaft erbalten fonnte, wenn er einen einsichtigen und getreuen Informator habe. ("Non potest esse peccator adeo desperatus, quin posset consequi indulgentias, si habuerit intelligentem et fidelem informatorem et voluerit facere, quod potest, et habeat attritionem aliqualem, quae tunc in sacramentis sibi succurritur et imperfectum ejus tollitur, et informis attritio id est caritate carens formatur per gratiam sacramentalem. ") Bgl. Rolbe a. a. D., S. 187 u. **S**. 191.

noch nicht von der Liebe zur Gerechtigkeit erfüllt und durch dieselbe mit der Gerechtigkeit verbunden, dessen Wille ist noch nicht der neue, gute Wille geworden. Und deshalb sind alle vorübergehende Borsäte, um der gesürchteten Strase willen von den Sünden zu lassen, ohne dauernde Krast. Das ist es, was Luther gegen die attritio geltend macht. In der Predigt, die er am Abend des 31. Oktober 1517 nach dem Anschlag der Thesen hielt, sagt er von der attritio, welche gewöhnlich "Galgenreue" genannt werde, daß sie eine unechte sei. Das werde leicht aus dem Umstande erssehen, daß die, welche bloß in solcher Reue stehen, sosort wieder in die Sünde zurücksallen, und daß sich dieser Wechsel von Reue und Fallen ost bei ihnen wiederhole. Solche schwerze weniger die Sünde als die Strase der Sünde; nichts anderes mißsalle ihnen als das Mißsallen Gottes an der Sünde. Sie möchten lieber, daß die Sünde Gott gesalle, und so winsschen sie, daß Gott ungerecht sei 1).

In der Zeit vor der Reformation war übrigens die Lehre von der Erlangung der Sündenvergebung durch das Sakrament der Buße bei unvollkommener Reue noch nicht zur allgemeinen Anerskennung gelangt. Es sehlte nicht an scholastischen Autoritäten, welche diese Lehre, die der herrschenden Beicht= und Bußpraxis zu

<sup>1)</sup> Opp. lat. v. a. Bb. I, S. 184. Betrus be Balube in feinem Rommentar jum 4. Buch ber Gentenzen fpricht fich babin aus, bag bie 216läffe gang befonders für die rücfälligen Sünder, die fich nicht leicht bas gange Jahr einer Tobfünde enthalten tonnten, nüplich und ficherstellend fei. Golde rücksällige Sünder brauchten nämlich nur einen einzigen Tag ober eine einzige Stunde fich vor Tobfünden zu hüten. Wenn fie fich nur in biefer Stunde in guter Berfaffung befänden, b. b. in folder Rene, wie fie erforberlich fei, um burch bie Absolution bie Bergebung ber Gunben zu erlangen, also im Stande ber attritio, fo nunten ihnen bie Indulgenzen, mabrend ihnen eine lange banernbe Boniteng, welche burch Tobfünde immer wieber gunichte gemacht werbe, nichts nitze. "Et propter hoc maxime sunt utiles indulgentiae et securae peccatoribus, qui saepe recidivant et non facile abstinent per totum annum a mortali, sicut abstinent uno die vel hora: propter quod prosunt eis saepe indulgentiae, quia illa hora sunt in statu bono, quibus non prodest diutina poenitentia saepe per mortale mortificata." Bgl. Dr. E. Bratte, Luthers 95 Thefen und ihre bogmenhistorischen Boraussetzungen, 1884, S. 87. Bgl. angerbem ebenbaf. 117 ff. bie naberen Mitteilungen über bie Lehre bes 3ob. v. Balt.

grunde lag, als eine unrichtige und unbegründete bestritten. So gehörte Gabriel Biel zu ben Gegnern berselben 1).

<sup>1)</sup> Gabr. Biel unterscheibet inbetreff ber Frage, ob und inwiefern burch bas Satrament bei unvolltommener Reue bie Sünden getilgt werben tonnen, brei verschiedene Meinungen. Nach bem Lombarben löft ber Priefter burch bie Abfolution, quia ostendit ligatum vel solutum, moraus folgt, baß burch bas Saframent ber Boniten, bie Schulb nicht erlaffen wirb, fie ift vielmehr von Gott wegen ber vorhergebenben, freilich bas Gelübbe ber fatramentlichen Beichte zur Erlangung ber priefterlichen Absolution einschließenben Reue erlassen, bevor bas Satrament in effectu empfangen ift. Dagegen meint Scotus, bag auch burch bie Rraft bes Saframents bie Schulb erlaffen wird in Källen, wo bie vorbergebende attritio burch fich ben Empfang ber Sunbenvergebung nicht erwirkt. Scotus macht geltend, bie Meinung bes Lombarben entziehe bem Saframent und ber Gnabe zu viel, ba nach beffen Meinung burch bas Saframent niemals bie Glinbe getilgt werbe, sonbern bie Tilgung ber Gunde burch bie contritio bem Saframent notwendig vorangeben müffe, wenn es würdig folle empfangen werben. Dem Saframent ware bann bie Wirtungstraft gur Mitteilung ber gratig prima abgesprochen, basselbe entspräche nicht seinem Begriff, wonach es signum gratiae efficax fei. Benn ein attritus bas Saframent mit bem Willen empfange, bas Saframent ber Kirche zu empfangen, und "sine obice peccati mortalis actualiter in facto vel in voluntate inhaerentis", so empfange er bie saframentliche Gnabe, Sunbenvergebung und gratia prima, gmar nicht aus Berbienst, ba bie innere Disposition bazu nicht genligend war, "sed ex pacto dei assistentis suo sacramento ad effectum illum, ad quem instituit sacramentum." So ersorbere bie Erlangung ber Sünbenvergebung burch bas Saframent weniger als bie Erlangung burch bie vorhergebenbe Reue, ba fie nur verlange bie Intention, bas Saframent zu empfangen ohne obex gegen bie Wirtung besselben. Gabr. Biel bestreitet biefe Meinung bes Scotus. Dieselbe wilrbe, meint er, febr annehmbar fein, wenn fie nur feften Grund in ber Schrift und ben Batern hatte, benn fie erleichtere ben Weg jur Gnabe vermittelft bes Saframents febr, ba man beffen fattfam gewiß fein tonne, ob man ben Willen habe, bas Satrament ju empfangen, und ob man nicht actu in Tobsunde begriffen fei, und nicht ben Borsat babe, fünftig Tobsunde ju begeben. Allein gegen biefelbe fprachen bie folgenben Grunde. Bur Juftifitation ber Gottlofen fei eine Disposition bes Subjetts jur Gnabe nötig, burch welche bie Gunbe ausgetrieben merbe. Gott verlange einen Att bes Willens in Beziehung auf bie bie Eingiefinng ber Gnabe verhindernde Sunde, gemäß ber Epheserstelle: Surge, quisdormis, et exsurge a mortuis et illuminabit te Christus. Dieser Billensatt, welcher in ber detestatio ber Gunbe bestebe, muffe aber jugleich eine Bewegung bes

Erst durch das Tridentinische Konzil ist im Gegensatzgegen die Reformation die Lehre von der attritio kanonistert wor-

Willens in Beziehung auf Gott fein, welche in ber Betehrung ju Gott burch bie Liebe bestehe, gemäß bem Wort bei Sacharja: "Convertimini ad me, et ego convertor ad vos", und nach jenem Wort bes Jatobus: "Appropriate deo, et appropinquabit vobis." Wir nabern uns aber Gott nicht burch bie Rufe. fonbern burch die Liebe. So sei also die geforberte Reue, burch welche man fich von ber Gunbe ju Gott wende, nicht ohne bie Liebe gegen Gott möglich. Dasselbe folge auch aus folgenber Betrachtung. Wie fich in ber Silnbe eine Abwendung von Gott jur Kreatur vollziehe, welche mehr geliebt werbe als Gott, fo milfe man fich in ber Bekehrung notwendig von ber Kreatur und ber Sunbe abwenden wegen Gottes, indem man aus Liebe gegen Gott bie Rreatur verachte; erft fo bilbe bie Befehrung ben entfprechenben Gegenfas gegen ben Kall. Deshalb nehme Augustin (de civ. dei XIV. c. ult.) eine zwiefache Liebe als bie Burgeln ber beiben Reiche, ber Gerechten und ber Berworfenen, an, nämlich bie Liebe gegen Gott bis jur Berfcmabung feiner felbft und bie Liebe ju fich felbft bis jur Berfcmabung Gottes. "Unde omnis justus habet in se amorem dei usque ad contemptum sui, et omnis reprobus amorem sui usque ad contemptum dei; unde necessario sequitur, quod in justificatione impii relinguatur amor sui, qui dictus est, et assumatur amor dei, et per consequens ad justificationem impii requiritur motus liberi arbitrii in deum per amorem dei." Auch nach 1 Joh. 3: "Qui non diligit, manet in morte", fiehe es fest, daß niemand ohne die Liebe gegen Gott vom Tobe aufftebe. Übrigens bleibe tropbem bie fatramentale Rraft bes Saframents gewahrt. Denn habe auch ber Ronfitent burch bie vorhergebenbe contritio bie Gunbenvergebung bei Gott und inbetreff ber Sould erlangt, fo werbe er boch burch bie priefterliche Absolution von ber Rirde und inbetreff ber Strafe absolviert, ba' burch bie Praft ber Schliffel etwas an zeitlicher Strafe erlaffen werbe über biejenige binaus, welche wegen ber vorbergebenden contritio erlaffen sei. Außerbem wirte bas Satrament zur Tilgung ber Sunde insofern, als ja die contritio bas Gelübbe inbetreff feines Empfanges einfoliege, und fo bas Satrament, noch ehe es erteilt werbe, in ber contritio in gewisser Weife so wirte. wie Die Satramente überhandt tausativ feien inbetreff ihrer effectus, nämlich nur als frifftige Betden ber fich vollziehenden Gnabe. Ferner, wenn auch bereits vor Erteilung bes Saframents bie gratia prima eingegoffen werbe, so werbe bod .. in termino absolutionis sacramentalis" in bem Moment, in welchem bie priesterliche Absolution gesprochen werbe, ein anberer Grab ber Gnabe exteilt, wodurch die frühere Gnabe vermehrt werbe. Rachbem Gabr. Biel bie Anficht bes Scotus gurlidgewiesen bat, bezeichnet er als eine mittlere Deinung zwischen ber bes Lombarben und ber bes Scotus bie bes Thomas,

ben 1). Aber bas hinderte nicht, daß fie schon im Mittelalter die herrsichenbe in der Rirche wurde. Sie war von den größten scholaftischen

Bonaventura u. a., wonach zuweilen bie vorhergehenbe dispositio nicht genilgend sei, nur attritio ober poenitentia informis, aber burch bas binautretenbe Saframent, wenn obex nicht binbere, bie Unvolltommenbeit iener attritio ergangt, Bergebung ber Gunbe und Gnabe mitgeteilt und burch biese bie attritio jur formata gemacht werbe, sobag bieselbe contritio genannt an werben verbiene. (Thomas, Summa p. III, qu. XVIII, art. 1, beißt es: .. Et sic patet, quod potestas clavium ordinatur aliquo modo ad remissionem culpae non sicut causans, sed sicut disponens ad eam: unde si ante absolutionem aliquis non fuisset perfecte dispositus ad gratiam suscipiendam, in ipsa confessione et absolutione sacramentali gratiam consequeretur, si obicem non poneret.") Bei biefer Meinung bleibt gang unbestimmt, worin ber Mangel ber vorhergebenben Reue besteben foll, und bamit ift alles ins Unfichere geftellt. Gabr. Biel bestreitet auch biefe Deinung. Ift bie vorhergebenbe Rene ungenfigend, weil fie nicht auf ber Liebe gegen Gott rubt, fo tann aus ben icon gegen Scotus angeführten Grunden bie Gnabe nicht gegeben werben; beruht bagegen bie Reue auf ber Liebegegen Gott, so tann ibr bie Onabe nicht fehlen. Wie intenfiv ober wie schwach in biesem Falle bie Rene ift, anbert barin nichts, bag bie Gnabe eingegoffen wirb, bebingt nur einen verschiebenen Grab ber eingegoffenen Snabe. "Est ergo detestatio remissa peccatorum (tum propter deum tamquam propter ultimum finem) dispositio ad remissam et intensa ad intensam gratiam." Der Grund ift, weil Gott geneigter ift zum Erbarmen, als zum Berbammen nach Pf. 144: "Miserationes ejus super omnia opera ejus. "

1) Conc. Trid. sess. 14, c. 4: "Illam vero contritionem imperfectam, quae attritio dicitur, quoniam vel ex turpitudinis peccati consideratione, vel ex gehennae!et poenarum metu communiter concipitur, si voluntatem peccati excludat, cum spe veniae, declarat, non solum non facere hominem hypocritam et magis peccatorem, verum etiam donum Dei esse, et Spiritus S. impulsum, non adhuc quidem inhabitantis, sed tantum moventis, quo poenitens adjutus viam sibi ad justificationem perducere peccatorem nequeat, tamen eum ad Dei gratiam in sacramento poenitentiae impetrandam disponit." — Es ift in der Gegenwart sehr gewöhnlich geworden, den Zustand der nachresormatorischen römischen Kirche im Bergleich mit dem Zustande der Kirche, welchen Luther vorsand, für einen viel besseren anzusehen, und man rechnet es dann der Resormation als Anhm an, daß durch sie auch die römische Kirche eine ganz andere geworden sei. Dabei legt man ein ganz grundsoss Gewicht auf den Umstand, daß gewisse grobe

Autoritäten, vertreten. Bugleich galt ber Sat, bag eine Meinung, welche von anerkannten firchlichen Autoritäten vertreten mar, trop bes Widerspruchs, ben fie noch fand, für eine probable zu gelten habe, b. b. für eine folde, die nicht als unberechtigte in der Rirche gurlicgewiesen werben burfe. Wie batte es also verhindert werden konnen. bak man fich immer allgemeiner bem bequemen Wege ber Gunbenvergebung burch bas Saframent ber Bufe bei bloker attritio 2u= wandte? Bezeichnend für biefen unanshaltsamen Bang ber Dinge ift bie Stellung, welche Scotus zur genugenben Reue, zur contritio. Scotus, welcher die lareste Ansicht von ber bei bloker attritio burch bas Buffakrament zu erlangenden Sündenbergebung vertritt, faßt die Erforberniffe ber genügenden Reue ftrenger als an-Er faßt strenger, was in der Forderung der Liebe gegen Gott liegt, Die Gott über alles liebt. Das tonnte freilich in solchem Busammenhange nur bagu bienen, bie Erlangung ber Gunbenvergebung burch bas Saframent ber Buffe bei bloffer attritio als bie leichtere und sicherere zu empfehlen. Wer viel leichter und babei zu=

Mifibrauche mehr gurudgebrangt find. In ber Saubtsache ift bas Berbaltnis bas, bag fic bie nadreformatorische romifche Rirde im Gegensate gegen bie Reformation mit bem Faliden ber vorreformatorifden Rirde viel ausschließlicher und unbedingter identifiziert bat. Das zeigt fich vor allem auch barin, bak bie falsche Lebre von der attritio und von der Erlangung ber Sündenvergebung bei bloger attritio burch bas Buffatrament, also eben biejenige Lebre, in ber bas falfche Spftem prattifch gipfelt, erft burch bas Tribentinische Rongil tanonisiert worben ift, während bieselbe vor Luther noch offen in ber Kirche bestritten werben konnte. Nimmt man bingu, bag burch bas Tribentinische Konzil zwar gewiffe Migbrauche beim Ablagwesen beseitigt find, bas falfche Ablagmefen felbft aber in vollem Beftand gelaffen ift, fo bag Berrone (Praelect. theol. tract. de indulg. n. 26) fagen fann, die Mittel gur Erwerhung ber Abläffe feien fo vervielfacht, bag taum jemand ju finben fein möchte, ber nicht Überfluß an ihnen batte, so bat man vor Augen, bag bas tiefe Berberben felbst, wie es auf ber Lebre von ber attritio und ben Abläffen berubte, wenn auch in etwas anderen Kormen boch im wesentlichen unverändert fortbefieht, fo bag es benn auch nicht Wunder nehmen tann, baß fich nicht bloß ein Janffen, sonbern auch ein römischer Theologe wie Befele und zwar ber frühere Befele vor 30 Jahren offen Tegels als eines tabellofen Mannes annehmen konnen, ber bie schwierige Lehre vom Ablag febr gut berftanben habe.

gleich mit größerer Sicherheit als bloßer attritus burch bas Bußfakrament die Bergebung der Sünden erlangen zu können meint, wird in der Regel geneigt sein, von dem viel schwereren und dabei zugleich unsichereren Wege der genügenden Reue abzussehen.

Mit der Lehre von der attritio, die der herrschenden Beichtund Buspraris zugrunde lag, und durch die der Ernst der Buse gebrochen, die wahre Buse beseitigt war, verbanden sich nun noch weiter die Ablässe, und durch sie — das ist ihre Stellung in dem falschen System, gegen welches sich Luther richtete — wurde die salsche Sicherheit des laren Bus- und Beichtwesens zu ihrer äußersten Bollendung gebracht.

## Der Ablaß.

Nach der scholastischen Lehre wird durch contritio oder bei bloker attritio burch bie priesterliche Absolution mit ber Bergebung ber Sünden ber Erlag ber ewigen Strafen für bieselben erlangt. Bon ben emigen Strafen, welche mit ber Bergebung ber Sunben erlaffen werben, unterscheibet bie Scholastif aber zeitliche Strafen, welche Gott zur Genugthuung für die Günden auch von benen fordern foll, benen bie Bergebung ber Gunben und ber Erlag ber ewigen Strafen auteil geworben ift. Und von biesen zeitlichen Strafen wird weiter gelehrt, daß fie, soweit fie nicht burch bie in ber Beichte aufgelegten Bufftrafen in biefem Leben abgebüßt find, nach bem Tobe im Fegfener erlitten werben muffen. Auf biefe zeitlichen Strafen beziehen Durch die Abläffe werben biese zeitlichen Strafen sich die Ablässe. erlassen. Und es ist richtig, wenn römischerseits geltend gemacht wird, daß nach ber römischen Lehre burch die Abläffe nur biese zeitlichen Strafen erlaffen werben. Auch jur Zeit Luthers, auch von Tepel ift von den Ablaffen nichts anderes behauptet worden. Aber baburch, bag die Abläffe blok auf ben Erlak ber zeitlichen Strafen eingeschränkt find, ift bas Berberbliche berfelben nicht beseitigt. Es fragt sich vielmehr, welche Wirkung der Erlaß der zeitlichen Strafen, welcher durch eine unbedeutende Geldsgabe mit den Ablässen zu erlangen war, in der Berbindung mit der falschen Lehre von der Reue und der Erlangung der Sündensvergebung durch das Pönitenzsakrament bei bloßer attritio haben mußte.

Denkt man blog an die contritio und bei berfelben an eine wahrhafte Reue, fo konnen die Ablässe, wenn sie als Erlag bloß ber zeitlichen Strafen eine folche Reue zur notwendigen Boraussettung haben, als etwas Unschuldigeres erscheinen. Sie treten bann unter ben Gefichtspunkt bes Erlaffes von Strafen, welche nach ebangelischer Lehre gar nicht in Betracht tommen, und burch beren Erlag bas, mas mit ber Reue jur Erlangung ber Sündenvergebung gefordert wird, gang unbertihrt bleibt. Aber wie stellt fich bie Sache hinsichtlich berer, die bei unvolltommener Reue burch bie priesterliche Absolution Bergebung ber Gunben und Erlag ber ewigen Strafen erlangen? Sie, beren vorübergebende Anfane jur Reue ohne wirkliche Sinnesanderung nur auf der Kurcht vor ben Strafen beruhen, und die fo leicht ben Erlag ber ewigen Strafen burch die priesterliche Absolution erlangen, werben nun auch auf die leichtefte Weise burch die Abläffe von der Furcht vor den Fegfenerstrafen befreit. Go werben fie, in benen ber fündige Wille ohnebin ber herrschende geblieben ift, auch nicht mehr burch bie Furcht bor ben Fegfeuerstrafen, Die fie fich burch Tobfunden zuziehen, von ber Begehung folder Gunben gurudgehalten. Sie tonnen ja immer wieber auch noch am Enbe eines in groben Simben verbrachten Lebens bei umpollfommener Reue aus bloker Furcht bor ben Strafen, beren Forberung nicht schwer zu erfüllen ift, am wenigsten am Ende bes Lebens im Angesichte bes Todes, burch priefterliche Absolution und burch Ablaffe bie volle Freiheit von allen Strafen, von den ewigen und von ben zeitlichen im Fegfeuer abzuleistenben Strafen auf bie leichteste Art erlangen, wie groß auch die Schuld ift, die fie sich burch die Giinben jugezogen haben.

Das ist es, was Luther im Auge hat, wenn er in seinen ersten Borlesungen über die Psalmen sagt, im Bertrauen auf die Ablässe, die man immer haben könne, meine man sich sicher dem Leben in

ber Welt und ihrem Genusse hingeben zu können, weil man später auch den Himmel noch reichlich haben könne, und wenn er darüber Nagt, daß man den Weg zum Himmel leicht mache durch Ablässe und bequeme Lehren, daß nämlich ein einziger Seuszer genüge.

Den vollen Einblid in die Prazis, die sich auf die Verbindung ber Ablässe mit ben bequemen Lehren von der Reue gründete, gewinnt man, wenn man die Predigten lieft, welche Tepel drucken ließ, um Anweifung ju geben, wie die Ablaffe ju empfehlen seien. In einer biefer Predigten spricht er fich, und zwar in voller Übereinstimmung mit der Lehre der römischen Rirche, wie ihm auch Befele bezeugt, in folgender Weise aus. Man folle ben Leuten fagen: Selig sind die Augen, welche sehen, was ihr sehet, welche feben, baf fie nun fichere Geleitsbriefe haben, womit fie ihre Seelen burch bieses Thranenthal, burch bas wütende Meer ber Welt, wo fo viel Stürme und Gefahren broben, jum feligen Baterlande bes Barabieses bringen können. Dan möge barauf hinweisen, bak bas Leben auf Erben ein Kampf fei. Wir haben mit Fleisch, Welt und Teufel ju fampfen, welche beständig unsere Seele ju verberben In Sunden bat une unsere Mutter empfangen, Die Stride ber Sünden halten uns gefeffelt, und ichwer, gewiffermagen unmöglich ift es, ohne göttliche Silfe in ben Safen bes Beile ju gelangen. Denn nicht nach ben Werten ber Gerechtigkeit, Die wir gethan haben, sondern nach feiner heiligen Barmberzigkeit hat er uns felig gemacht. So muffe man benn bie Waffenruftung Gottes angieben. Man ergreife bie ficheren Beleitsbriefe von bem Stell= vertreter unsers herrn Jesu Christi, burch bie man die Seele von ben Banben ber Feinde befreien und, Reue und Beichte vorausgefet, ohne irgendwelche Fegfeuerftrafe in bas felige Reich Gottes bringen könne. Man möge bebenten, bag man für jebe Tobfünde eine Bufe von fleben Jahren ju leiften habe, entweder in Diefem Leben ober im Fegfeuer. Man möge weiter bebenten, wie viele Tobsünden man an einem Tage begehe, wie viele in einer Boche, wie viele in einem Monat, wie viele in einem Jahre, wie viele in Faft ungählig feien fie, und eine ber ganzen Zeit bes Lebens! unendliche Zeit habe man bafür zur Strafe im Fegfeuer zu brennen (fere infinita sunt, et infinitam poenam habent subire in ardentibus poonis purgatorii). Durch die Beichtbriefe könne man nun wollftändigen Erlaß aller dieser Strasen erlangen, und man wolle nicht den vierten Teil eines Gulden daran wenden, um diese Briefe zu erhalten, durch die man die göttliche und unsterbliche Seele sicher in das Baterland des Paradieses bringen könne? 1)

Reue und Beichte werden auch bier von Tetel vorausgesett. Man barf aber nicht übersehen, daß damit nichts weiter als die unvoll= tommene Reue gefordert wird, die durch die priesterliche Absolution zur contritio, zur genügenden Reue, suppliert wird. Bon Tetel wird die Macht ber Sunde fehr betont. Er weift barauf bin, daß wir mit Fleisch, Welt und Teufel ju tampfen haben. Er betont bie Notwendigkeit der Gnadenhilfe. Man ift überrascht, wenn Tetel, burch welchen Luther ju feinem Proteste gegen bas falfche Wertgerechtigkeitswesen ber römischen Kirche veranlagt worden ift. geltend macht, daß Gott uns felig gemacht hat nicht nach ben Berken ber Gerechtigkeit, die wir gethan haben, sondern nach seiner heiligen Barmherzigkeit. Es ift, als ob sich Tetel in ber Rich= tung der paulinischen Rechtfertigungslehre bewegt, welche von Luther Rom gegenüber vertreten ift. Allein es tritt alles in ein gang an= beres Licht, sobald man beachtet, welchem Zwecke bas alles bei Tepel bienen foll. Wie bei Scotus die ftrengere Faffung Deffen, was mit ber contritio gefordert ift, nur bazu bient und bienen foll, um auf ben Weg ber blogen attritio jur Erlangung ber Sündenvergebung durch das Saframent der Bufe, durch die Bermittelung bes Priesters, binguführen, so ift es auch bei Tetel ber Tetel weist auf die fast unüberwindliche Macht ber Sünde und auf die Rettung nicht durch die Gerechtigkeit ber Werke son= bern burch die Barmherzigkeit Gottes bin, um die Gnabe ber Ablaffe au erheben, burch welche allein man ben Erlag ber Fegfeuerstrafen erlangen könne, die man sich durch die Menge ber Tobsünden, welche man alle Tage begebe, in so großer Zahl zuziehe, und benen ohne Ablässe auch der unterworfen bleibe, der durch voll= tommene Reue die Bergebung ber Sünden besithe, mahrend burch Abläffe von ihnen auch der befreit werde, der bei blog unvoll-

<sup>1)</sup> Löfder, Bollftanb. Reformationsacta u. f. w. Bb. I, S. 148f.

tommener Rene burch bie priefterliche Absolution bie Bergebung ber Sünden erlange. Tepel spricht von ber Dacht ber Gunbe in falfder Weise; er fpricht von ihr in solder Beise, wie es nur von bem nichtwiedergeborenen natürlichen Menschen, nicht von bem wieder= geborenen Chriften gilt. Denn nur von bem nichtwiedergeborenen natürlichen Menschen gilt, mas Tepel fagt, bag ihn bie Stricke ber Gunben gefeffelt halten. Davon fagt Tepel nichts, daß die herr= fcaft ber Gunde über ben Wiebergeborenen aufgehoben ift, und bag bas Leben besfelben nicht ein Leben ber Sünde, sondern ein Leben bes fortbauernben Rampfes bes Beiftes wiber bas Fleisch ift, in welchem ber Geist ben Sieg behalten und bas Fleisch immer mehr überwinden und zurüchrängen tann und foll. Als felbstverftandlich ftellt er es vielmehr bin, daß der Christ an jedem Tage viele Todfünden begebe. Zwar hat man unter Tobsünden nach der Lebre ber Scholaftit nicht blog grobe Berbrechen und Lafter zu versteben. Rach ber Scholaftit konnen Tobfunden auch im Bergen gefcheben. Das will bei Tepels Worten nicht überfeben fein. Allein von den ungähligen Tobsunden, die der Chrift nach Tetel selbswerständlich immerfort begeht, und für die er bei unvolltommener Reue, die fo gut wie keine ift, burch die priefterliche Absolution und burch Abläffe für einen Biertelgulben vollständige Freiheit von allen ewigen und zeitlichen Strafen foll erlangen tonnen, find auch bie ichwerften und gröbften Sünden nicht ausgeschloffen. Und wenn es boch einmal nicht anders fein tann, als daß ber Chrift, auch nach jeder Absolution, die er erlangt hat, immerfort und täglich wieder viele Tobfünden begeht, was tommt benn soviel barauf an, ob biefe Tob= fünden gröbere oder weniger grobe find, ba man boch einerseits infolge jeder Tobsunde, auch der mindest schweren, aus bem Stande ber Gnade fällt, und anderseits auch für die gröbsten und gabl= reichften Thatfunden ebenfo leicht wie für die minder schweren bei bloger attritio burch priesterliche Absolution und Ablasse vollständige Straffreiheit erlangen tann. Es wird überhaupt gleichgültig, ob man vorübergebend immer von neuem burch attritio, Absolution und Ablaffe Erlag ber emigen und zeitlichen Strafen für bie begangenen Sunden erlangt, ba man ja boch nach jeder Absolution wieder burch gahlreiche Tobsunden ben emigen sowie ben zeitlichen

Strafen für biefe Sünden verfällt. Es wird alles bavon abhangen. baf man nicht in ungeführten Tobsunden flirbt, baf man am Ende bes Lebens burch attritio, Absolution und Plenarablag von ben emigen Strafen und auch von ben zeitlichen Strafen, auf beren Menge und Größe es bann nicht antommt, frei werbe. Der ernste Rampf bes Chriften gegen bie Gunde, auch nur bie Bewahrung por groben Sunden und Laftern, hat feine Bedeutung verloren, ift irrelevant geworben 1). Tetel bringt barauf, daß man fein Beil nicht auf die Gerechtigkeit ber Werke, die man thut, fondern auf die ver-Aber es geschieht bas nicht gebenbe Barmbergigfeit Gottes grünbe. im Sinn ber evangelischen Lehre. Tetel bringt auf die Gnabe Gottes in priesterlicher Absolution und papstlichen Ablässen bei bloger attritio fo, daß baburch eine Freiheit bes Sündigens begrundet wird, von bem man nicht abzulaffen braucht. Er ermahnt zur Ergreifung ber Gnabe fo, daß er ben Ernft ber Bufe und bes Beiligungs= lebens bricht.

<sup>1)</sup> Palt, indem er, wie oben erwähnt worden ift, die Notwendigkeit ber Briefter hervorhebt, weil ber wahrhaft Reuigen nur fehr wenige feien, bie Priefter allein aber burch ihren Dienft bie unvolltommen Reuigen ju wahrhaft Reuigen machen könnten, folgert baraus bie Bflicht ber Laien, Gott bafur zu bauten und bie Priefter zu ehren und zu lieben, und auf ben Ginwurf ber Laien, wenn bie Briefter fittlich lebten, wollten fie fie lieben und ehren, antwortet er, bag einige Priefter einen folechten Banbel führten, fei Schulb bes Bolts, benn, wie bas Bolt fo ber Briefter, flebe geschrieben, und ferner "bift bu vielleicht schlechter als jener, ber bu eine Frau haft, und jener nicht, und boch nicht aufborft. Ebebruch zu treiben, und jener muß bich absolvieren, wenn bu tommft, und bu willft fein Mitleib mit ibm haben?" Bgl. Rolbe, a. a. D. S. 1877. — Wie offenbar bas Berberben mar, finbet barin eine Beftätigung, bag auch Bertholb von Chiemfee in ber Schrift "Onus ecclesiae" vom Jahr 1519 in dem Kapitel de indulgentiis et remissionibus barliber flagt, daß burch ben Ablag ein in Sünden alt geworbener Sünder ebenso leicht Erlaß aller Strafen erlange, wie ber, ber einmal aus Schmachbeit bes Fleisches in eine Gunbe gefallen fei. Bgl. bei v. b. Sarbt, Hist. liter. Reformat. p. IV, p. 24.

### Die Beichtbriefe.

Die Ausführung Tepels, auf welche im obigen hingewiesen ift, bezieht sich übrigens nicht auf bloge Plenarabläffe, durch welche alle zeitlichen Strafen für alle bis babin begangenen und noch nicht gefühnten Sünden erlaffen werben, und welche alfo wiederholt erworben werben muffen, fonbern auf bie fogenannten Beichtbriefe (confessionalia), die fich auch auf die guffünftigen Gunben, auf bie Gunben bis ans Ende bes Lebens beziehen, und ju beren Erwerbung Reue und Beichte nicht erforberlich waren, beren Erwerbung also auch nicht einmal die bloge attritio voraussette. In Diefen Beichtbriefen tritt das Berberbliche ber Ablässe in besonders prägnanter Beise hervor, wie ja benn auch zur Zeit der Reformation mit Recht ganz besonders diese Beichtbriefe Anftog erregten. Auch Luther bat fowohl in seinem Schreiben an ben Erzbischof von Mainz, mit welchem er die Ablafthesen bemselben übersandte 1), wie auch in ben Thesen felbst 2) gang besonders auch auf das Anstößige dieser Beichtbriefe bingewiesen.

Wir muffen auf biesen Punkt auch beshalb noch näher einsgehen, ba berselbe zu benjenigen gehört, welche in ber Gegenwart insolge bes bekannten Janffenschen Geschichtswerks zur Sprache gestommen find.

Janffen wurde von Dr. Kamerau unter anderm auch vorgeworfen, daß er fich über die gewichtige Anklage Luthers wegen ber Beichtbriefe, die man erklärtermaßen ohne Reue kaufen konne, voll-

<sup>1)</sup> Opp. lat. v. a. &b. I, ©. 283 f.: "Accedit ad hoc, reverendissime Pater in Domino, quod in instructione illa commissariorum sub T. reverendissimae Paternitatis nomine edita dicitur (utiqne sine T. P. reverendissimae et scientia et consensu), unam principalium gratiarum esse donum illud Dei inaestimabile, quo reconcilietur homo Deo, et omnes poenae deleantur purgatorii. Item, quod non sit necessaria contritio his, qui animas vel confessionalia redimunt."

<sup>2)</sup> The . 35: "Non christiana praedicant, qui docent, quod redempturis animas vel confessionalia non sit necessaria contritio."

ftandig ausgeschwiegen habe 1). Diesem Vorwurfe gegenüber meint Janffen in feiner Schrift "An meine Rrititer" bie Grundlosigkeit jener Anklage behaupten ju konnen. "Daß jur Erlangung eines solchen confessionale", fagt er 2), "nicht eine vorhergehende Beichte erfordert murbe, ist so selbstverständlich, daß wir fast fürchten, ber Lefer möchte es für sich als einen Borwurf ber Gebantenlosigkeit auffassen, wenn wir dies auch nur erwähnen wollten. Wer in aller Belt beichtet benn erft feine Sunden, bamit er bie Erlaubnis er= halte, bei einem burch bas confessionale besonders bevollmächtigten Beichtvater feine Beichte ablegen zu konnen! Wenn nun Luther in feinem bekannten Briefe an ben Erzbischof Albrecht von Mainz vom 31. Ottober 1517 unter anderm fdrieb, in beffen Instruction für bie Ablagkommiffare fei enthalten, bag Reue für Diejenigen nicht nötig sei, welche Beichtvaterprivilegien (confossionalia) erwerben wollten, und Berr Kaweran babei ausruft: Wie benn? gelogen mit feinen entrufteten Rlagen wiber jene Instruktion?, fo bedauere ich im Intereffe bes Kritikers, bag er bas Wort , gelogen' gebraucht bat. 3ch meinerseits wurde biefes Wort nicht gebrauchen, fondern nur fagen, Luther habe fich schwer geirrt, und es fei höchft bedauerlich, daß er gerade an jenem entscheidenden Tage, als er feine erften Ablagthesen an ber Schloftirche zu Wittenberg anschlug, fich nicht genauer über bie erzbischöfliche Instruktion unterrichtet habe. Denn von einer nicht notwendigen Reue ift an betreffender Stelle berselben gar keine Rebe, sondern nur von einer nicht notwendigen vorherigen Beichte. - - In Diesem wichtigsten Buntte ift Luthers Anklage burchaus unbegründet." Die Antwort Kaweraus auf biefe Ausrebe Janffens ift leiber fehr ungenügend ausgefallen. Sie giebt in ber Hauptsache Luther bem schweren Borwurfe Janffens gegenüber ungerechtfertigt preis. Und boch , in welches Licht mußte Luther und fein Borgeben gegen ben Ablag treten, wenn Janffen im Recht ware? "Die Bebeutung ber im Jubelablaß ju gewinnenden Beichtväterprivilegien", fagt Kawerau in seiner Antwort auf

<sup>1)</sup> Zeitschrift für firchliche Biffenschaft und firchliches Leben, 1882, S. 321 f.

<sup>2)</sup> Janffen, An meine Rrititer, S. 75.

Janffens Schrift, "ift von mir, wie ich willig einraume, nicht zutreffend gekennzeichnet worben, aber auch Janffen rebet ungenan, wenn er als Wefen berfelben eine Erweiterung ber pfarramt= Lichen Competenzen angiebt. Denn Die "facultas eligendi confossorem idonoum" ift ja nicht eine Beifung bes Lonfitenten an feinen Barochus, fonbern eine Beftätigung ber auch fonft ichon vorhandenen Freiheit, fich feinen Beichtvater aus ber Bahl bagu bevollmächtigter Berfonen ju mablen mit ber Erweiterung, bag biefer frei gemählte Beichtvater nunmehr auch in Reservatfällen absolvieren burfe, die fonst dem Bischof resp. Papft vorbehalten waren. aber Janffen mich rettifizieren will mit ber Bemertung, für bie Erlangung Diefer Gnade sei nur Beichte aber nicht Rene für unnötig erklart, fo halte ich bas für eine gang binfällige Sophistit. Rur Bezahlung des Preises für fold confessionale sei nötig, fo erklärt die Instruktion mit beutlichen Worten, und bas "non opus est confiteri" wird hernach bei ber vierten Onabe genugsam illustriert burch die aussührlichere Rebewendung: "noc opus est, quod contribuentes sint corde contriti et ore confessi." Luther hat mit seiner Rlage. "bag Reue für bie nicht nötig fein folle, welche Seelen aus bem Fegfeuer lostaufen ober confessionalia erwerben wollten", bie Inftruttion gang richtig verstanden." Rawerau macht zwar mit Recht geltend, daß in der Ablaginstruktion für die Erwerbung der Beichtbriefe nicht blog Beichte sonbern auch Rene für unnötig erklart sei, und daß also Luther bie Instruction richtig verstanden habe, wenn er ihr dies jum Borwurfe mache. Aber das tiefe Berberben, welches barin liegt, daß die Reue jur Erwerbung ber Beicht= briefe für unnötig erklärt wird, fieht Kawerau nicht. In Diefer hinficht, also in der Hauptsache, weicht er vielmehr vor der Entgegnung Janffens zurud, indem er bekennt, bag er bie Bedeutung ber im Jubelablaß zu gewinnenben Beichtväterprivilegien nicht zutreffend gefennzeichnet habe. Und fo tann fich benn Janffen in feiner zweiten Schutsichrift nicht ohne Schein geberben, als ob er mit seinem Urteil über Luther im wesentlichen im Rechte fei.

<sup>1)</sup> Theol. Litteraturblatt 1882, S. 815.

"Was ich", fagt er 1), "über bie Erlangung eines Beichtbriefes aefagt habe, es fei bagu teine vorherige Beichte erfordert worden, keineswegs aber beife es in der Instruktion, wie Luther fälschlich angegeben, es fei bagu feine Reue notwendig gewesen, erklärt Ra= werau für eine ganz hinfällige Sophistit. Ift es in ber That eine folde? Benn es beift, man tonne fich einen Beichtbrief erwerben ohne Reue, so giebt biefes boch ben Sinn: man könne beichten ohne Luther hat seine Anklage ohne Zweisel so verstanden. Denn gegen die wirkliche Berfügung der Instruktion: man brauche nicht porber zu beichten, konnte er keine Anklage erheben. Wer beichtet benn vorher, frage ich nochmals, um bei einem burch bas confessionale besonders bevollmächtigten Beichtvater seine Beichte ablegen ju konnen?" Damit hat Janffen ber Sache bie Wendung gegeben, burch welche man die Aufmertfamteit von dem eigentlichen Gegen= stande ber Unflage abzulenken und ben fcweren Schaden, um ben es fich handelt, ju versteden pflegt. Man stellt die Sache fo bar, als ob es sich nur barum handeln könne, ob die Reue bei ber Beichte, auf die fich ber Beichtbrief bezieht, für unnötig erklart Daß jur Erwerbung bes Beichtbriefes, auf welchen bin erft gebeichtet wird, die Beichte nicht gefordert werde, fei felbstverständlich und tonne keinen Borwurf begründen. Der Borwurf Luthers habe nur Sinn, wenn er befage, nach ber Ablaginstruktion könne man auf Grund bes Beichtbriefs beichten ohne Reue und fo ohne Reue Bergebung ber Sünden erlangen. Dem gegenüber hat man es bann leicht, ju zeigen, bag ein folder Borwurf ber römischen Rirche und ihrer Lehre, ja auch der Ablaginstruttion Tepels ohne allen Grund gemacht werbe 2). Die Aufgabe ber protestantischen Wiffen-

<sup>1)</sup> Ein zweites Wort am meine Krititer, 1883, S. 25 f.

<sup>2)</sup> Diese Praxis ist sehr alt. Schon Silvester Prierias hat sie bezonnen. Auf Luthers Thes. 35 (vgl. oben S. 26 Anm. 1), worin Luthergesagt
hatte, es sei unchristlich zu lehren, daß die, welche Seelen aus dem Fegseuer
lostausen oder Beichtbriese erwerden wollten, die Rene nicht nötig hätten,
antwortet Silvester Prierias im "Dialogus": "Nullum osse declamatorom
roor, qui tam stulte docuerit, qua vero intentione tales positiones in
medium afforas, ipse videris. Si qui tamen docerent, quod non contriti non vane indulgentias prosequuntur, quia proderunt contritione

schaft ist es, dieser Berhüllung gegenüber den wahren Sachverhalt, den Luther im Auge hat, in aller Bestimmtheit darzulegen. Luther richtet sich lediglich dagegen, daß man ohne Reue die Beichtbriese erwerben kann (quod non sit nocossaria contritio his, qui animas vol consosionalia rodimunt). Er richtet sich dagegen, daß der Sünder, ohne im Stande der Reue, auch nur der unvollskommenen Reue zu sein, den Beichtbries zum Zweck zukünstiger Benutzung kausen kann. Dabei übersieht und verneint er nicht, daß

ex post facto accedente, non male docent apud complures peritos, quia sicut papa potest constitutionem facere aut inficere ut ex tunc, ita etiam posset indulgentias largiri ut ex nunc suo tempore valituras." Nur gegen bie gehäffige Ausbruckweise Luthers meint fich Silvefter Prierias wenden zu muffen. Auch er ftellt bie Sache fo bar, als ob Luther, um bie Abläffe verächtlich zu machen, so fich ausgebrückt habe, bag ber Lefer auf bie Meinung geführt werben muffe, als folle man nach ber Ertlärung ber Ablaftommiffare überhaupt obne Reue burd ben Beichtbrief Erlaf aller zeitlichen Strafen erlangen tonnen. Dabei tritt er zugleich offen bafür ein, baf man ohne Reue ben Beichtbrief jum 3med jufunftigen Gebrauchs taufen tonne, indem er meint, bagegen fei nichts einzuwenden, ba ber Papft bie Macht habe, Ablaffe im voraus zu erteilen als folche, bie für ben Fall ber fpater nachfolgenben Reue fraftig wurden. Daran, mas eine folde Beräußerlichung ber Bufpragis ju bebeuten bat, benft Silvester Prierias nicht. Es genügt ibm, daß gegen folde Abläffe auf Grund ber von ibm vertretenen Ablagtheorie, die auch beute noch in ber romischen Rirche gilt, nichts einzuwenden ift. Tegel, bem großen Argernis in Dentschland gegenüber, sucht freilich die Sache etwas ju verhüllen. Thef. 64 feiner erften Thefenreibe ftellt er bie Sache fo bar, als ob nur gesagt sei, baß jemanb ohne Reue für Freunde Beichtbriefe taufen tonne. "Non esse Christianum dogma, quod redempturi pro amicis confessionalia vel purgandis jubileum possint haec facere absque contritione, error." Allein von biefer Klausel "pro amicis" fteht in ber Inftruktion nichts. Und außerbem tomme ich ja boch ohne Reue in ben Besit bes Beichtbriefs, wenn ein Freund ibn mit ober ohne Reue für mich taufen tann. Grone giebt (a. a. D. S. 62) bie Antlage Luthers babin wieber, in ber Instruktion für bie Ablaftommiffare werbe von bem Jubelablaß gejagt, bag berfelbe "bie, welche Seelen ober Beichtbriefe lbfeten, ber Reue überhobe". Go ift ber Antlage Luthers ohne weiteres eine Faffung gegeben, wonach fie auf die Reue beim Gebrauch bes Beichtbriefs bezogen werben muß, wonach alfo bie Reue überhaupt für unnötig erklärt sein soll. Spater (S. 94) fagt er, Tetzel habe bie absichtliche Zweibeutigkeit in Luthers 35. These burch ben Zusat "für Freunde" aufgehoben.

nach ber scholaftischen Lehre bei bem beabsichtigten zufünftigen Gebrauche des Beichtbriefes wie die Beichte so auch die Reue, freilich nur die unbolltommene Reue, die bloße attritio, notwendig ift. Luther fieht bas tiefe Berberben, wogegen er fich richtet, eben barin, daß ber Beichtbrief für zukunftigen Gebrauch von bem Gunber ohne Reue gekauft werben kann. Und darin hat er unstreitig recht. Man übersehe nicht, daß der Beichtbrief den papstlichen Blengrablag Durch ben Beichtbrief wird nicht bloft die völlige Freiheit in entbält. ber Wahl bes Beichtvaters gewährt (fo baf man fich einen bequemen und einfichtigen Beichtvater mablen tann, ber es versteht, burch seine Unterweifung auch bem verzweifeltsten Sünder bazu zu verhelfen. baß er zu irgendwelcher attritio komme); burch ven Beichtbrief wird weiter nicht blof bem gewählten Beichtvater bie Bollmacht erteilt. auch in ben bem Bapft ober bem Bischof reservierten Fällen ju abfolvieren; auf Grund bes Beichtbriefs hat ber gewählte Beichtvater zugleich bem Inhaber besselben, so oft er beichtet, für bie gebeich= teten Sünden Ablak und außerdem einmal im Leben und im Kall bes Todes Blenarablak für alle Sünden zu erteilen 1). Eben bes-

<sup>1)</sup> Grone fiellt baber bie Sache febr falfc bar, wenn er, um ben auffallend billigen Preis für bie Beichtbriefe ju ertlären (a. a. D. G. 169 f.), fagt: "Diefe Briefe erteilen bem Empfänger nur bie Befugnis, fich nach ihrem Dafürhalten einen Beichtvater ju mablen, ber fie auch von ben fonft in Rom reservierten Kallen absolvierte. Wie wir wissen, hatte fich für bie Ablafgeit ber Papft nur über wenige Sünben bie Jurisbittion vorbehalten." In ben Avisamenta bes Arcimbolb (Kappens Nachlese, Dl. 3, S. 185 f.) heißt es über die zweite Brinzipalgnade bes papfilichen Jubelablaffes, die confessionalia: .. Secunda vero principalis gratia est confessionale, in quo insistere debent praedicatores et confessores et declarare maximas et relevantissimas facultates, quae in eis conceduntur. Inprimis eligendi confessorem idoneum, qui eos a quibuscunque censuris etiam ab homine latis de consensu partium absolvant, et a quibuscunque gravissimis delictis etiam sedi apostolicae reservatis semel in vita et in mortis articulo. In aliis autem totiens, quotiens, et semel in vita et in mortis articulo indulgentiam plenariam omnium peccatorum possit impendere. Item qui vota quaecunque, his solum exceptis, videlicet religionis, castitatis, ac hierosolymitani solenniter emissis, in alia pietatis opera commutare possit. Item quod eucharistiae sacramentum omni tempore anni praeterquam in die Paschae et in mortis articulo eis ministrare possit." In ber britten

halb, weil man burch die Beickebriefe so viel Ablässe und im bessonderen auch für den Fall des Todes den Plenarablaß für alle Sünden erlangen könne, nennt Tetzel dieselben in seinen Predigten sichere Geleitsbriese von dem Stellvertreter unseres Herrn Ishu Christi, durch welche man die Seele von den Händen der Feinde befreien und ohne irgendwelche Fegsenerstrasse in das selige Reich Gottes bringen könne. Und diesen sichern Geleitsbries kann der Sünder kausen, um sich für die Zukunft zu versorgen, obwohl er zu der Zeit, wo er ihn kaust, noch ohne Rene, anch ohne die unsvollsommene Rene des bloßen attritus sein Sündenleben sortsührt, wo er, obwohl er es sür geraten hält, sich für die Zukunft den Ablaß für die Sünden seines Lebens in Bereitschaft zu stellen, doch noch gar nicht daran denkt, von den Sünden zu lassen, wegen derer er an den Erlaß der Strasen denkt, die er durch sie verwirken wird.

Konnte durch die Kirche selbst der Ernst der Buse gründlicher gestrochen werden als dadurch, daß sie erklärtermaßen den Erlaß aller zukünstigen Sünden des Lebens, freilich unter der Bedingung späterer Reue, d. h. bloßer attritio, und Absolution, an solche verlauft, die noch nicht daran denken, von ihren Sünden zu lassen und vielemehr in dem erkauften sichern Geleitsbrief eine Beruhigung wegen der Strasen sür die Sünden sinden, von denen sie noch nicht zu lassen denken 1). Hat Luther nicht Recht, wenn er in den Resolu-

Predigt Tetzels lautet die betreffende Stelle: "Et cum his literis confessionalibus poteritis semel in vita in omnibus sasidus, quatuor exceptis sedi apostolicae reservatis, habere plenariam omnium poenarum usque tunc deditarum, deinde toto tempore vitae poteritis, quandocunque vultis confiteri, in casidus Papae non reservatis etiam habere similem remissionem, et postea in articulo mortis plenariam omnium poenarum et peccatorum indulgentiam, et habere participationem omnium bonorum spiritualium, quae fiunt in militante ecclesia et in membris ejus." In der zweitem Predigt heißt es fürzer: "Potestis jam habere confessionalia, quorum virtute semel (so wird zu ergänzen sein) in vita et in articulo mortis, et in non reservatis totiens quotiens habere plenariam remissionem poenarum pro peccatis debitarum" (Bon der Harbt, Hist. lit. Reformat. p. IV, p. 15.)

<sup>1)</sup> Daß es fich bei ber ben Beichtbriefen um Abläffe wegen ber guttinf-

tionen zu ben Ablagthesen fragt, ob es driftlich sei, bag man ben Leuten zu ihrer Gefahr einen solchen Aufschub zur Buße gebe, mah=

tigen Gunben hanbelt, geht febr bestimmt auch aus ber Art und Beife bervor, wie Balt in ber Coelisobina bie Frage behandelt, ob ber Papft bie Macht habe und ob es zuträglich fei, Ablagbriefe ober Beichtbriefe binfictlich ber gutlinftigen Sinben gu erteilen. Wenn er babei, allerbings vorsichtiger als die Instruction des Erzbischofs Albrecht von Mainz, sagt, niemanb folle freilich bie Abficht jur Begehung einer Gunbe haben, fo verfieht es fic ja von felbft, baf bie romifde Rirde nicht lebrt, baf es recht fei, wenn jemand anders handelt. Aber was hilft eine folche Ermahnung, wenn boch jur Erwerbung ber Beichtbriefe bie Reue nicht notwendige Bebingung fein foll, und wenn bies offen gelehrt wird? Ubrigens felbft in bem Kall, baß als notwendige Bedingung für die Erwerbung ber Beichtbriefe geforbert würbe, mas Baly als bas, mas fein follte, binftellt, mare boch bamit immer nur die bloke attritio im Moment bes Raufatts geforbert, und wir wissen, wie wenig bieselbe eine wahre Reue, ein wirklicher Bruch mit bem Leben in ber Sunde ift. Die intereffante Antwort Balbens auf die bezeichnete Frage. wie fie in Rappens Nachlese Th. 4, S. 452 ff. abgebrudt ift, ift bie folgenbe. "Ad quartam quaestionem, qua quaerebatur, an papa possit, etiam expediat, dare literas indulgentiales sive confessionalia quo ad futura peccata? Respondetur, quod sic, propter multa. Primo propter potestatis plenitudinem. Secundo propter humanam fragilitatem; quamvis enim nullus peccatum habere debeat in intentione, quilibet tamen timere debet ex infirmitate. Et quamvis per gratiam Dei quis vivere possit absque mortali peccato, nullus tamen omnino vivere valet sine omni veniali peccato, et per consequens nullus est quin poenam purgatoriam incurrere habeat, aut hic aut alibi persolvendam. Et utinam nullus in mortale recidivaret, quod forte in pluribus fieret, si non caro adeo infecta inclinaret, diabolus deciperet et mundus alliceret. Quod si quis autem adeo fortis extiterit, vix tamen evadet quin aedificet super fundamentum hoc lignum, foenum et stipulam. 1 Cor. 3 exponit beatus August. in lib. de fide et operibus: Alii supra fundamentum fidei, id est Christum, in quem credunt et supra omnia amant, aedificant lignum, id est fortem amorem temporalium, tamen venialem. Alii foenum, id est mediocrem amorem temporalium, quamvis venialem. Alii stipulam, id est minimam delectationem. Sed omnia haec oportet purgari aut hic aut in futuro, ideo subdit apostolus, opus uniuscujusque quale sit ignis probabit. Ut autem quis absolvatur ab hujusmodi ignis probatione, expedit redimere literas indulgentiales etiam quoad futura peccata, non tamen intenta, sine quibus tamen aut vix aut nullo non vivere possumus. Tertio experend boch die Lehre Christi ganz und gar in der Ermahung zur Buse bestehe und darauf dringe, daß man sich je eher je lieber besehre (Sir. 5, 8. Matth. 24, 42. Hebr. 4, 11. 2 Petr. 3, 11. 12). Hat er nicht recht, wenn er sagt, den Ablashändlern sei es um das Geld zu thun, das suchten sie, an den Seelen sei ihnen nicht gelegen, die ließen sie, so viel an ihnen sei, in der Gesahr des ewigen Todes. Wenn die Ablashändler gute Hirten wären, die das Heil der Seelen suchten, müßten sie alle ihre Besmihungen darauf richten, daß sie den Sünder zur Furcht Gottes und zum Abschen vor der Sünde brächten; wenn derselbe sortsahren wollte, Geld zu geben, aber dabei in der Sünde beharren, so sollten sie ihm das Geld ins Gesicht zurückwersen und mit dem

dit redimere literas sive confessionalia propter animarum perichitationem. Animae enim jam temporis valde periclitantur propter abusum excommunicationum et auctoritatum episcopalium. Multi namque jam temporis ex clavibus curationum salutarium faciunt clavas exactionum et lamentabilium exterminationum, unde venit, quod multi peccata sua obticent, timentes incidere hujusmodi exactiones, quare expedit papam quandoque venire et tales liberare et post se confessionalia potentia relinquere, ex quibus libere possint cui volunt sua peccata confiteri. Quarto expedit redimere hujusmodi confessionalia propter facilitatem. Est enim facile redimere tales literas. Quis enim hominum adeo pauper est, quin in dedicatione vel in carnisprivio non tantum vel amplius expendat procorporis commodo? Romae coguntur dare duos florenos pro uno confessionali, non tamen in tam uberi forma sicut illa sunt, quae hic redimuntur, quorum unum taxatum fuit ad quartam partem unius floreni. immo qui nultum haberet confessionale, tale deberet potius mendicare in tantum aut aliquod impignorare, ne tantum thesaurum negligeret et purgatorium sustinere cogeretur, quod vix aliquis absque indulgentiis evadere poterit. Quinto expedit redimere confessionalia propter irrevocabilitatem. Sunt enim hujusmodi confessionalia irrevocabilia ceteris paribus ex divina auctoritate, qua dantur, et ex papali fidelitate, qua sic promulgantur, quod et in ipsis confessionalibus expressum est, quod non debeant revocari. Sexto expedit redimere confessionalia propter corum utilitatem, quia superius in primo sermone hujus supplementi dictum est, quod confessionale fructificat quintuplicem fructum. Qui etiam ponuntur supra in coelifodina parte quarta in sexto confortativo peccatoris, quaestione septima."

Apostel sprechen: "ich suche nicht das deine sandern dich", and: "daß du verdammt märest mit deinem Gelde" 1).

### Das Motiv der Thefen Luthers.

Durch die Abkäffe in ihrer Verbindung mit der fallchen Lehre von der Reue und der Erlangung der Sündenvergebung durch die Absolution wurde der Ernst der wahren Buse gebrochen.

Se war zwar nicht ausgeschlossen, daß man den ernsteven Weg der contritio nach scholastischer Lehre einschlug. Es war auch nicht ausgeschlossen, daß dazu ermahnt wurde. Und ernsteven Ehristen und solchen, deren Gewissen wegen der Sünden wacher geworden war, kounte die auf die bloße attritio und die Ablässe gegründete Buspraxis nicht genügen. Auch blieb ja immer die Gesahr, durch plödlichen Tod der Möglichkeit, auf diesem Wege zukett noch errettet zu werden, verlustig zu gehen. Aber wenn man den ernsteren Weg der eontritio einschlug, so stand man der Unstherheit gegentiber, die sich von ihm nicht scheiden ließ. Streng genommen sorderte dieser Weg mit der wahren Liebe gegen Gott als Boraussetung und Bedingung der Versöhnung mit Gott etwas Unerstülbares. Auch nach der scholastischen Lehre, und wie die Ablasprediger

<sup>1)</sup> Bgl. Resolutt. In Thei. 35. Opp. lat. v. a. T. II, p. 233 sqq. Bgl. and Enthers Antwort and ben Dialog bes Silvefler Briefias In Thei. 35 (ebenbai. S. 44), Ergo id Christianum est praedicare? Cur ergo scriptura nos hortatur, ut quantocius convertamus et convertamur? Et nullam dat fiduciam futurae poenitentiae, interim secure dilatae? Sed omni hora vigilandum docet. Sive valeant indulgentiae in futurum, sive non, nihil curo. Id curo, quod pro re levissima, id est veniis, rem illam gravissimam et solam necessariam, id est contritionem, tam viliter aestimamus, tam frigide curamus, ut non ad nos pertinere videatur, quo tempore peccator eam obtineat, modo praesentes venias redimat, quas cum sine periculo non solum differre, sed etiam numquam redimere liceat, sedulo tamen agimus, ne differat. Si id amore pecuniae non fit, cur non tam sedulo agimur, ne contritionem differat? "

au betonen nicht unterließen, blieb es immer unsicher und ungewiß, ob bie Reue eine genugsame fei. Bur gewiffen Befriedigung bes Bergens vor Gott tonnte man auf biefem Wege nicht gelangen, und je ernster man es mit ber Forberung besselben nahm, besto weniger. Immer blieb also boch zugleich bas andere geraten, nämlich burch bas Bönitenzsaframent auch für ben Fall, daß bie Reue eine genug= same nicht sei, und durch Ablässe die Freiheit und zwar vollständige Freiheit von Schuld und Strafe mit berjenigen Sicherheit zu erlangen, welche nach Lebre ber Rirche biefer Weg allein barbieten follte. Die Zubersicht, bem Gericht Gottes entnommen zu fein, batte bann ihren eigentlichen Grund boch nur in ber ex opere operato auch bei bloker attritio die Schuld tilgenden Absolution und in ben zu berselben binzutretenden Ablässen. Das Tugenhstreben und bie auten Werke traten bann unter ben Gesichtspunkt besonderer Berbienfte, welche nicht nötig feien, um von ber Schuld und ber Strafe wegen ber Sünden frei ju werben, sondern burch welche man eine bobere Onabe erwerbe. Es erhielt so auch die ernstere Frommigkeit ernsterer Christen ein falfches, unevangelisches Geprage. Und augleich ift es flar, bag burch biefes Spftem, wenn burch basselbe auch eine ernstere freilich von der evangelischen Bahrheit sich entfernende Frömmigkeit nicht ausgeschloffen wurde, boch ber Ernst ber Bufe nicht geförbert fondern gang wefentlich gehindert wurde. basselbe wurde der Larheit und Trägheit sowie der falschen Sicher= beit im Sundigen nicht entgegengearbeitet, sondern in verberblichster Beise Borfdub geleistet. Mit bem rechten Begriff von ber Buge war überhaupt ber rechte Weg bes Beils und bie evangelische Wahr= beit bes Chriftentums verloren gegangen.

Eben das war der Grund, weshalb sich Luther gegen das Ablaswesen richtete. Daß dies sein Motiv war, spricht sich von Ansang an, schon in seinen Äußerungen über die Ablässe in der Zeit vor dem Ablasstreite, auf das bestimmteste aus. Außer den bereits angesührten Äußerungen in der Psalmenvorlesung ist in dieser hinsicht besonders auch die Predigt bezeichnend, die Luther am 10. Sonntage n. Trin. 1516 über die Ablässe gehalten hat.

Der Gegensatz gegen die Ablässe halt sich in dieser Predigt noch in viel engeren Schranken als später in den Thesen. Um so be-

stimmter tritt ber Bunft bervor, gegen welchen fich Luthers Gegen= fat junachft richtet. Luther beginnt noch mit bem Bugeftanbnis, baf bie Ablaffe bas Berbienst Christi und feiner Beiligen seien. Dennoch, so fügt er hinzu, sei aus ihnen ber schändlichste Dienst ber Sabsucht gemacht. Die Kommissarien, nur auf bas zu lösenbe Geld bedacht, unterließen es ganglich, bas Bolt recht über bie Abläffe zu belehren. Sie ließen es in ber Meinung, als ob man nach erlangtem Ablag bes Eingangs in bas felige Leben fofort ge= wiß sei. Eben bagegen richtet fich Luther. Durch ben Ablag werbe nicht bie Gnade, burch bie man gerecht ober gerechter werbe, fon= bern nur ber Erlag ber bei ber Absolution aufgelegten Bonitenz und Satisfaktion mitgeteilt, und baburch werbe es keineswegs begründet, daß die Seele beffen, ber fo fturbe, fogleich in ben himmel gelange 1). Die Gnabe fei eine zwiefache, Die Gnabe ber Erlaffung (remissionis) und die Gnabe ber Eingiegung (infusionis). Durch bie erste, burch bie Gnabe ber Erlaffung, werbe bie zeitliche Strafe erlaffen, welche man als bie vom Briefter aufgelegte bier ober im Burgatorium zu erleiden habe 2). Aber burch sie werde die Kontupiscens nicht geringert und weber bie Liebe noch irgendeine andere Tugend gemehrt, was boch alles geschehen muffe, bevor man in bas Reich Gottes eingehe, ba Fleisch und Blut bas Reich Gottes nicht besitzen werden und nichts Unreines in dasselbe eingehen könne. Bie es fich auch im übrigen verhalten moge, es sei jedenfalls un= ficher, ob Gott um der Abläffe willen die unvollkommene Reue berzeihen werbe 3). Da burch bie Abläffe nur bie zeitliche Strafe für bie begangenen Sünden erlaffen, aber bie innere gerechtmachenbe

<sup>1)</sup> Opp. lat. v. a. 28b. I, S. 166: "Non enim ea gratia ibi confertur, saltem per se, qua quis justus aut justior fiat, sed tantum remissio poenitentiae et satisfactionis injunctae, qua dimissa non sequitur, quod statim evolet in coelum, qui sic moritur."

<sup>2)</sup> Ebenbaf., S. 166: "Remissio est relaxatio poenae temporalis, quam hic ferre cogeretur a sacerdote injunctam vel in purgatorio residuam solvere, sicut olim septem anni pro uno peccato imponebantur."

<sup>3)</sup> Ebenbaf., S. 168: "Quicquid sit, quia ego non intelligo satis bene hanc rem, hoc sine dubio incertum est, an Deus imperfectam contritionem ibi per indulgentias remittat."

Gnabe nicht erlangt werbe, man in dieser hinsicht vielmehr Beibe wie aubor, fo muffe man Gorge tragen, bog man in ber inneren Gnabe fortigreite, man burfe nicht trage werben, als ware man fon beilig und rein. Da habe man flo also mit allem Fleiße ber Areutigung ber Glieber und ber Tötung ber eigentlichen Sunden binzugeben, nämlich ber Begierben, aus benen bie Gunden gefloffen feien, für welche man Ablaf erlangt habe, und aus benen fie auch wieder fliesen wirden, wenn man trage ware 1). Da liegt bas Motiv flar vor, burd welches Luthers Gegenfatz gegen bas Ablaß= wesen hervorgerusen ift. Luther bat an dem Ablasswesen Anstoff genommen, weil burch basselbe bie Meinung genährt wurde, mit bem burch bie Ablaffe bei bloger attritio so leicht zu erlangenben Erlag ber zeitlichen Strafen wegen ber Glinden sei allem genfigt, to dak man an die mit der mahren Buffe geforderte Beiligung bes Lebens im fortbauernben ernsten Rampfe mit ber einwohnenben Sünde nicht bachte, fonbern fich megen ber Sünden, wegen beren der Ablag immer zu haben war, forglofer Sicherheit hingab. Bredigt Luthers folieft mit einer "conclusio", welche in bem nicht gents forrett erhaltenen Texte lautet: "Id itaque diligenter attendendum, no indulgentiae, id est, satisfactiones fiant nobis causa securitatis et pigritiae et damnum interioris gratiae. Sed sedulo agamus, ut morbus naturae perfecte sanetur et ad Deum venire sitiamus prae amore ejus et odio vitae hujus et nostri ipsius taedio, id est, assidue sanantem gratiam ejusque ramos" 2).

Daß es der Ernst der von Gott geforderten wahren Buse war, woster Luther in seinem Kampse gegen das Ablaswesen eintrat, liegt auch in den Thesen über die Ablässe offen vor. Sie stützen sich auf den Sat über die von Gott gesorderte wahre Buse, welcher an die Spitze derselben gestellt ist. Auf diese von Gott gesorderte wahre Buse weisen auch die beiden letzten Thesen wieder hin. "Man soll", so heißt es da, "die Christen vermahnen, daß sie ihrem Haupt Ehristo durch Kreuz, Tod und Hölle nachzusolgen sich besleißigen, und also mehr durch viel Trübsal ins himmelreich zu gehen, dem

<sup>1)</sup> Chenbaf., S. 170.

<sup>2)</sup> Cbenbaf., S. 171.

daß sie durch Bertröstung des Friedens sicher werden." Die 39. These lautet: "Es ist aus dermaßen schwer, auch den allergelehr= testen Theologen, zugleich den großen Reichtum des Ablasses, und dagegen die wahre Reue und Leid vor dem Bolte zu rühmen." Auch in der Predigt, die Luther am Abend des 31. Oktober nach dem Anschlage der Thesen hielt, sagt Luther, daß die Ablässe der wahren inneren Reue entgegenwirken, und daß wahre Reue und so leichter und reichlicher Ablaß nicht zugleich und mit einemmale gepredigt werden können 1). In dem Schreiben Luthers an den Erzebischof Albrecht von Mainz heißt es: "Dieses sonderlich thut mir wehe und kränket mich, daß die unseligen Leute sich bereden lassen und glauben, wenn sie Ablaßbriese lösen, daß sie gewiß und sicher sein ihrer Seligkeit" <sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Ebenbas., S. 183 f. In bemselben Sinne hatte sich Luther auch schon am Schlusse ber wenige Wochen vorher gehaltenen Predigt am Matthiastage (21. Septbr.) 1517 ausgesprochen. Auch da richtet er sich gegen die "effusiones indulgentiarum", weil dadurch der Ernst der Buse gebrochen und eine große Sicherheit und Licenz des Sindigens genöhrt werde "Adhuc servilem justitiam mire persiciunt ipsze effusiones indulgentiarum quidus nihil agitur, quam ut populus discat timere, sugere, horrere poenam peccatorum, non autom ita peccata. Ideo parum sentitur fructus indulgentiarum, sed magna securitas et licentia peccandi, ita sane, ut nisi timerent poenam peccatorum, nullus vellet optare gratis istas indulgentias, cum potius populus ad poenam amandam esset exhortandus et crucem amplectendam. Et utinam ego mentiar, qui dico, indulgentias sorte ita rectissime dici, quia indulgere est permittere, et indulgentia impunitas, permissio peccandi et licentia evacuandi crucem Christi." Ebendas, S. 176.

<sup>2) &</sup>quot;Quod credunt infelices animae, si literas indulgentiarum redemerint, se securos esse de salute sua." Opp. lat. v. a. 25. I, S. 282.

# Die Thesen.

### Die beftändige Buße.

Wie Luther ben Sat von der wahren Buse seinen Thesen über den Ablaß zugrunde gelegt hat, so ruhet sein Angriff gegen das Ablaswesen von Ansang an in dem Gegensate gegen die salsche betre Gholastik und der römischen Kirche von der Buse und somit von der Gerechtwerdung des Menschen vor Gott. Das muß man beachten, um den eigentlichen Sinn und die resormatorische Bedeutung der Ablasthesen und des Ablasistreits vor Augen zu haben.

Der Sat von der wahren Buße, den Luther an die Spite der Thesen gestellt hat, lautet: "Da unser Meister und Herr Jesus Christus spricht: "Thut Buße u. s. w.", will er, daß das ganze Leben seiner Gläubigen auf Erden eine stete und unaushörliche Buße sein soll (omnom vitam sidelium poonitontiam osso voluit)." In der 4. These wird diese beständige Buße, die durch das ganze Leben dauern soll, als Haß unserer selbst, unsers alten sündigen Menschen bezeichnet, welcher so lange dauern muß, dis wir aus diesem Leben in das ewige Leben eingehen 1).

In seiner Gewissensnot im Aloster hatte Luther ber Lehre ber mittelalterlichen Kirche von ber contritio, von ber genugsamen Reue, gegenübergestanden. Die Erfassung der Rechtsertigung allein burch ben Glauben, zu ber er gelangte, fiel damit zusammen, daß er die

<sup>1)</sup> Epcf. 4: "Manet itaque poena, donec manet odium sui, id est poenitentia vera intus, scilicet usque ad introitum regni coelorum."

Unmöglichkeit beffen, mas mit ber genugsamen Reue geforbert murbe, Die mahre Liebe gegen Gott ift wie bas mahrhaft Gute überhaupt, welches bas Gesetz forbert, bem natürlichen Menschen Sie ist ein Aft bes burch bie Gnabe bekehrten Meniden 1). Die Reue, burch welche ber Mensch zu Gott befehrt und zum Empfang ber gerechtmachenben Gnabe bereitet wirb, fann baber nicht in ber mabren Liebe gegen Gott besteben. Sie besteht. wie Luther erkannt hat, in ber reuevollen Erkenntnis ber Gunbe und in bem bittenben Berlangen nach ber Gnabe, welches auf bem Glauben an das Wort bes Evangeliums beruht, - in ber reuevollen Erkenntnis ber Sünde ober ber Reue im engern Sinn und im Glauben, burch welchen bie Reue erft zur beilfamen Reue wirb, und welcher bie Gnabe erlangt gemäß ber Berbeifung Gottes, bag er in Christo gnabig fein will benen, bie ihn suchen. foließt die Reue zugleich die Ablehr von der Sünde, und zwar vor allem auch von der Grundfünde unfere Lebens, also den Sag un= serer felbst, unsers alten sündigen Menschen ein. Denn ba unsere Sünde nicht bloß in ben einzelnen aktualen Gunben besteht, sonbern bor allem in ber fündigen Reigung bes Bergens, ber bofen Rontupiscenz, bie uns mit ber Erbfünde anhaftet und die Quelle ber ein= zelnen aktualen Sünden ift, so muß sich die Buße, in der wir uns bon ber Sünde scheiben, nicht blog atomistisch gegen die einzelnen Sunden richten fonbern auch gegen jene Grund= und Burgelfunde felbst. Und weil uns bieselbe als Berberbung unserer Natur an= haftet, folange wir in biefem Leben auf Erben find, fo muß unfere

<sup>1)</sup> Das hatte Luther bereits in den Thesen "pro Biblia" ausgesührt, welche dem Ansang des September 1517 angehören. Da heißt es Thes. 18: "Diligere Deum super omnia naturaliter, est terminus sietus, sieut Chimera." Thes. 20: "Actus amicitiae non est naturae, sed gratiae praevenientis." Thes. 21: "Non est in natura, nisi actus concupiscentiae erga Deum." Thes. 22: "Omnis actus concupiscentiae erga Deum est malum, et sornicatio spiritus." Thes. 26: "Actus amicitiae non est perfectissimus modus faciendi quod est in se, nec est dispositio perfectissima ad gratiam Dei, aut modus convertendi et appropinquandi ad Deum." Thes. 27: "Sed est actus jam persectae conversionis, tempore et natura posterior gratia."

Base als haß umferer felbst, unsers alten sündigen Menschen, eine stebe, durch unser ganzes Leben auf Erden fortbauernde sein.

Diese wahre Buße, die durch das ganze Leben fortdauern soll, muß eine innerliche sein, eine Buße im innersten Grunde des Herzens, mit welchem wir der Stüde in und sterken milisen. In der Bredigt am Abend mach dem Anschlag der Thesen natissen. In der Bredigt id der wahren Buße betont. Seben das Herz sordere Gott, heißt es da, und ohne das Herz sei alles andere ohne Wert 1). Die wahre Buße soll aber nicht bloß eine innerliche sein. Sie ist, wie Luther in der dritten These sagt, nichtig, wenn sie nicht äußerzlich "allerlei Tötung des Fleisches" wirkt.

## Die von Gott geforderte Buße und die sakramentliche Buße.

Diese vom Herrn gesorberte wahre Buße ist nun aber, wie Luther weiter in den Thesen geltend macht, von der sakramentlichen Buße und im besondern von der sakramentlichen, vom Priester ausgelegten Satisfaktion verschieden. Was der Herr sordert, wenn er spricht: "Thut Buße u. s. w.", kann, wie es in der 2. These heißt, nicht von der Beichte vor dem Priester und von der vom Priester ausgelegten Genugthuung verstanden werden 3). Auch in der Predigt am Abend nach dem Anschlag der Thesen unterscheidet Luther zwischen der sakramentlichen Buße und der von Gott gesorderten

<sup>1)</sup> Opp. lat. v. a. Sb. I, S. 179: "Patet ex evangelio, quod adeo Deus solum inquirit hominis interiora et cor, ut, si quis omnia fecerit aut dederit, praeter cor, nihil fecerit. Sic. Prov. 4: Praebe fili cor tuum mihi, non manum, non denique corpus, sed cor, mihi non tibi."

<sup>2)</sup> The . 3: "Non tamen solam intendit interiorem (nämlich ber herr), imo interior nulla est, nisi foris operetur varias carnis mortificationes."

<sup>3)</sup> The f. 2: ", Quod verbum de poenitentia sacramentali, id est, confessionis et satisfactionis, quae sacerdotum ministerio celebratur, non potest intelligi."

Buse selbst, zwischen poenitentia signi und poenitentia rei, indem er geltend macht, daß die Genugthung, welche Johannes Luc. 3, 8 ("thut rechtschaffene Früchte der Buse") fordere, das Wert des ganzen driftlichen Lebens und die allgemein allen aufgelegte Buse sei und deshalb verschieden von der sakramentlichen Buse, der poenitentia signi 1).

Auf dieser Unterscheidung zwischen ber von Gott gesorderten Buße und zwischen der sakramentlichen Buße mit ihrer vom Priester aufgelegten Genugthung ruht die Kritit, welche Luther in den Thesen gegen die Ablässe richtet, und durch die er zwar dieselben noch nicht gänzlich verwirft, aber die Bedeutung und Kraft dersselben 2) in solcher Weise einschränkt, daß sie zu etwas Unwesentzlichem sur das christliche Leben wurden.

Die Ablässe, so macht Luther geltend, beziehen sich nur auf die sakramentliche Satissaktion. Durch sie werden lediglich die kanonischen Strasen der sakramentlichen Satissaktion erlassen, welche bei der Absolution vom Priester aufgelegt werden, und welche von Wenschen, nicht von Gott sestgestellt sind \*). Der Papst kann nur die Strasen erlassen, die er selbst nach seinem eigenen Willen oder nach den kanonischen Bestimmungen aufgelegt hat \*). Dagegen können durch die Ablässe diesenigen zeitlichen Strasen nicht erlassen werden, welche Gott wegen der Sünden verhängt. Dieselben sind

<sup>1)</sup> Opp. lat. v. a. 38b. I, ©. 183: "Duplex est poenitentia, scilicet signi et rei. Rei est illa interior cordis et sola vera poenitentia, de qua Christus dicit, poenitentiam agite, et Petrus Act. 2: poenitemini et convertimini. — et hace habet duas illas partes, confessionem et satisfactionem, de qua Lucae 3. dicit Johannes Baptista: Facite ergo dignos fructus poenitentiae. — Nam satisfactio illa, quam Johannes praescripsit Lucae 3., est totius vitae christianae officium, et generalis emnibus imposita et publica; privata vero confessio et satisfactio fateer me nescire, ubi doceantur et praecipiantur."

<sup>2)</sup> Man beachte, daß die Überschrift der Thesen lautet: pro declaratione virtutis indulgentiarum.

<sup>3)</sup> Thef. 34: "Gratiae enim illae veniales tantum respiciunt poenas satisfactionis sacramentalis, ab homine constitutas."

<sup>4)</sup> Ebel. 5: "Papa non vult nec potest ullas poenas remittere praeter eas, quas arbitrio vel suo vel canonum imposuit."

verschieden von ben Strafen, welche vom Priefter aufgelegt werben, und werden baber burch ben Erlag berfelben nicht berührt. find allein in ber Gewalt Gottes. Und bamit ift es benn auch gegeben, daß fich bie Rraft ber Ablaffe nicht auf die Strafen bes Fegfeuers bezieht 1). In ber Bredigt am 10. Sonntag n. Trin. 1516 hatte Luther noch zugestanben, bag bie Strafen ber fatra= mentlichen Satisfattion im Fegfeuer zu leiften feien, soweit fie nicht fcon in biefem Leben geleiftet wurden, und bag fich somit bie Abläffe, welche ben Lebenben erteilt werben, infofern auch auf bas Burgatorium erftredten, als fie von ben Strafen im Fegfeuer frei machten, welche etwa ftatt ber erlaffenen firchlichen Bonitengstrafen zu erleiben gewesen waren. In ben Thesen bagegen stellt Luther ben Sat auf, bag bie Strafen ber faframentlichen Satisfattion nur für die Dauer biefes Lebens gelten und bag ber Tob von ihnen frei mache. Die tanonifden Strafen, fo fagt er jest, burfen nicht als folde aufgelegt werben, welche eventuell im Fegfeuer gu erleiden seien 2). "Dieses Untraut", heißt es in der 11. These, "daß man bie Bufe ober Genugthuung, fo burch bie Canones ober Satungen aufgelegt ift, in bes Fegfeuers Bufe ober Bein follte verwandeln, ift gefaet worben, ba bie Bifchofe gefchlafen haben." Luther erinnert baran, daß in ber alten Rirche bie kanonischen Strafen nicht nach ber Absolution sonbern vor berfelben jum Be= weise für die Wahrheit ber Reue aufgelegt murben 8).

<sup>1)</sup> The . 22: "Quin nullam remittit animabus in Purgatorio, quam in hac vita debuissent secundum conones solvere."

<sup>2)</sup> The s. "Canones poenitentiales solum viventibus sunt impositi nihilque morituris secundum eosdem debet imponi." The s. "Morituri per mortem omnia solvunt et legibus canonum mortui jam sunt, habentes jure earum relaxationem."

<sup>3)</sup> Thef. 12: "Olim poenae canonicae non post, sed ante absolutionem imponebantur, tamquam tentamenta verae contritionis."

### Der Erlaß der Jegfenerftrafen per modum saffragil.

Das Fegseuer hält Luther in ben Thesen noch sest. Seine Auffassung von bemselben ist freilich bereits im Zusammenhange mit ber Lehre von der Glaubensgerechtigkeit und unter dem Einstusse ber Lehre Augustins eine wesentlich andere als die der Scholastiker geworden. Die Stellung, die er in den Thesen zur Lehre vom Purgatorium einnimmt, ist charakteristisch für den damaligen Stand der Lehre Luthers.

Schon in der Zeit vor dem Ablaßtreite stand es für Luther mit der Lehre von der Glaubensgerechtigkeit in aller Bestimmtheit sest, daß unsere Gerechtigkeit vor Gott, die Gerechtigkeit, durch die wir vor Gott als gerecht gelten und gerecht sind, allein in der uns zugerechneten und uns deckenden Gerechtigkeit Christi oder in der Bergebung der Sünden um Christi willen besteht. Aber zugleich hielt er sest, daß auch die Heiligung des Lebens, welche ebenfalls das Werk Gottes sei, zur Vollendung gedracht werden müsse, ehe die Gläubigen des seligen Lebens bei Gott teilhaft werden können. Die imputierte Gerechtigkeit, obwohl die Gläubigen durch sie und allein durch sie vor Gott gerecht sind, genügt doch nicht, um in das Himmelreich zu kommen. Luther sagt, daß die Gläubigen, ehe sie das Himmelreich eingehen können, ganz rein von Sünden, ganz bollkommen im Guten werden müssen 1.000 der Euthers

<sup>1)</sup> In ber Schrift "Decem praecepta" sagt Luther (Opp. lat. Bb. XII, S. 207): "Nam oportet nos ita puros sieri, antequam in regnum coelorum veniamus, ut nec motus mali in nobis sint, nec ullus somes ad malum inclinans, sed persecta sanitas corporis et animae ab omni prorsus vitio, quod sane in hac vita non siet, nec est in potestate nostra." Bzl. anch Opp. lat. v. a. Bb. I, S. 166: "quae — omnia sieri oportet, antequam regnum Dei intrent, quia caro et sanguis regnum Dei non possidebunt, nec intrabit aliquid coinquinatum." Nach Matth. 23, 27 und unter dem Einsus solcher Psalmstellen, in denen von dem beschützenden Schatten der Fsügel Gottes die Rede ist, liebt Luther es in jener frühesten Zeit, Thristus unter dem Bilde der Henne vorzustellen, welche ihre Jungen unter ihren Kilgeln deckt und schäter. Es wird anch in solchen Aussagen

Meinung nicht bloß, daß, weil nichts Unreines in das himmelreich eingehen kann, durch Gottes Wirkung beim Tode die Sünde in den

bie nus bedenbe Gerechtigfeit Chrifti burchaus in ben Borbergrund gerlict. and mohl als bas, worauf junachft allein reflektiert wirb. Go beißt & 3. B. in ben Borlefungen ju ben Pfalmen ju Pf. 16 (vgl. Seibemann a. g. D. Bb. I, S. 85): "Umbra alarum Dei: mystice est fides Christi, quae est in aenigmate et umbra in hac vita. Alae autem Christi sunt manus ejus extensae in cruce, quia sicut corpus Christi in cruce efficit umbram. sic facit spiritualem umbram, in anima, scilicet fidem crucis suae, sub qua protegitur omnis sanctus." Bgl. auch bie Brebigt am Stephanstage 1515 fiber die eigene Beisbeit, in welcher Luther die Gerechtigkeit Gottes. bie Gerechtigkeit, bie von Gott ift, ber eigenen Gerechtigkeit gegenflberfiellt. Die Stolzen, fagt er ba, ftritten gegen bie Gerechtigfeit Gottes und verfolgten und toteten bie, welche bie Babrbeit fagen. Go prebige auch er immer von Chriftus, unserer Benne; aber bas werbe als irrig und falfeb verworfen. Gott wolle unfere Benne fein. Denn burch unfere Gerechtigteit konnten wir nicht felig werben, sonbern wir mußten unter bie Alugel biefer unferer Benne flieben, um aus feiner Rulle ju empfangen, mas uns mangele. Unfer herr breite am Rreug feine Migel aus, um uns unter biefelben gu nehmen. And unfere Gerechtigfeiten feien Gunben, bie ber henne bebürften. Opp. lat. v. a. Bb. 1, S. 56 f. Aber ber Sinn bes Bilbes von ber henne und ihren "Jungen" erschöpft fich für Luther nicht in bem Gebanten ber uns bedenben Gerechtigfeit Chrifti. Er folieft auch ben Gebanten ein, bag bie Jungen unter ben bedenben und schützenben Aligeln ber henne jum vollen Alter answachsen follen. In ber Quaest. de vir. fagt Luther, bas fei bie überaus freundliche Barmbergigkeit Gottes, baff er nicht gemalte, sondern wahrhafte Sünder selig mache, indem er nus in unfern Gunben trage und unfer ber Berwerfung wurdiges Leben annehme, bis er uns vollende und volltommen mache. Indeffen lebten wir unter feinem Sout und Schatten und entfloben bem Bericht burch feine Barmbergigteit und unfere Gerechtigkeit. Opp. lat. v. a. Bb. 1, G. 242. Mag auch Löscher recht haben , wenn er zu ben letzten Worten (et per justikiam nostram) erflärend bingufügt: seilicet imputatam; fo tritt uns bier bod. gang abgesehen von biesen letten Worten, ber folgende Gebante entgegen. So lange bie von Chrifius gemirfte Lebensgerechtigkeit tes Gläubigen noch eine unvolltommene ift, ift er gerecht vor Gott "ex sola imputatione". Durch die Imputation der Berdienfte Christi ift ihm nicht allein die Glindenfoulb erlaffen, worin er fich bei feiner Betehrung befand; burch biefelbe muß auch seine angesangene Lebensgerechtigkeit bebedt werben, weil sie als eine noch unvolltommene an fich Gunde ift, bie ber Bergeibung bebarf. Aber e8 foll nicht fo bleiben. So lange es fo ift, ift bie Gerechtmachung (justificatio)

Geelen ber Gäubigen ganz ausgetitat werben muffe, sonbern als Bedingung ber Aufnahme in das himmelreich macht er geltend. daß zuvor ber Heiligungsprozes in Reue und Glaube nach bem Tode zur vollkommenen Bollendung fortgeführt werden muffe, wenn bieselbe noch nicht erreicht sei. Damit ift für Luther nach bem bamaligen Stande seiner Lehre die Notwendigkeit bes Purgatoriums gegeben. Rur febr wenige, fagt Luther, gelangen in biefem Leben aur vollendeten Beiligung. In ber Regel werbe biefelbe von ben Gläubigen erst nach bem Tobe erlangt. In ber Bredigt am Tage St. Johannis 1515 fagt Buther, ohne Liebe, Die Gott über alles liebt, ohne Leuschbeit, Demut, Rächftenliebe und Die übrigen Tugenden konne niemand felig werden, und boch gebe es niemand, ber fie fo besitze, wie es jum Beil genuge (eo modo, quo ad salutem sufficiant), fonbern in ber Zufunft wurden sie als burch Christus zu schenkende erwartet (exspectantur in futuro per Christum donanda). Deshalb sei auch niemand und bürfe niemand ohne Böllenfurcht fein, ausgenommen ber, welcher ben bochften Grab ber Bollsommenheit erreicht habe (nisi sit porfectissimus) 1). Wie innerhalb biefes Lebens bas Preuz und bie zeitlichen Strafen für bie Günden bem Progeg ber Heiligung im Absterben von ber Sünde best alten Menschen bienen und beshalb um biefes ihres 3medes willen von ben Glaubigen willig getragen und geliebt werben muffen, fo bienen auch bie Strafen bes Fegfeuers ber Bollendung bes Beiligungsprozesses nach bem Tobe. Rur bie wenigen, beißt es in einer Predigt aus bem Jahr 1516, in benen es jur volltommenen Reue tomme, würden schon in diesem Leben volltom=

bes Silnbers noch nicht vollenbet. Die justificatio der Gläubigen durch Christins, welchen sie als ihre Serechtigkeit vor Gott im Glauben erfaßt haben, ist erst dann vollendet, wenn ihre Lebensgerechtigkeit als das Wert Christi, als das Wert seiner wirkenden Gnade, eine volltommene geworden ist, die als solche die Bedeckung durch die imputierte Gerechtigkeit Christinicht mehr bedars. Siendas. S. 161: "Gratia autem infundit amorem, quocht siedentior, dum videt se velle servare legem, et quicquid non potest servare quod Christi plenitudo pro eo suscipitur, donec et ipse persiciatur. Sie Deo gratias, qui dedit nobis victoriam per Jesum Christum."

<sup>1)</sup> Opp. lat. v. a. 8b. I, S. 73.

men absolviert, nur biefen wenigen werbe fcon in biefem Leben voll= kommene Bergebung zuteil 1). Auch diese wenigen seien freilich beffen nicht gewiß, ba niemand barüber gewiß fein tonne, ob er volltom= mene Rene habe (quod sit persecte et digne contritus atque confossus 2). Alle andern dagegen, in welchen es in diesem Leben nicht zur volltommenen Reue tomme, und welche baber nicht voll= kommene Bergebung erlangten, mußten nach bem Tobe erft burch bas Burgatorium, burch bie Fegfeuerstrafen, hindurchgeben. bem Zusammenhange ber Lehrgebanken Luthers geht es klar ber= vor, bag es fich bei ber "volltommenen Bergebung", die erft burch bie volltommene Reue erlangt wird, nicht um ben Erlag ber ewigen Sould handelt. Die ewige Sould wird bem Menfchen mit ber Gnabe zuteil, Die ihn angenehm vor Gott macht und bie er erlangt, sobald er Christus in Reue und Glauben als seine Gerechtigkeit erfaßt. Es handelt fich um bie zeitlichen Strafen, welche nach bem Tobe zu leisten fein follen, wenn es bier nicht zur volltommenen Reue gekommen ift 3).

Während die scholastische Lehre die Fegseuerstrasen als satissattorische oder vindikative saßt, welche für die noch ungesühnten Sünden dieses Lebens abzubüßen sind, sind die Fegseuerstrasen sür Luther unter den Gesichtspunkt von Zuchtstrasen getreten, welche solange notwendig sind, dis der Zwed der Zucht erreicht, also die Buße im Absterben von der Sünde vollkommen geworden ist. Wit dieser Aufsassung der Fegseuerstrasen als Zuchtstrasen war es also gegeben, daß dieselben den Seelen im Fegseuer nicht abgenommen werden können, bevor der Prozes der Buße vollendet, die Sünde vollkändig überwunden ist.

Sehr bestimmt hat Luther diese seine damalige Lehre vom Purgatorium in den Thesen ausgesprochen, um darauf die Kritik über die den Berstorbenen erteilten Ablässe zu stützen. "So irgendeine Bergebung aller Bein (omnium omnino poonarum) jemand kann

<sup>1)</sup> Ebenbaf., S. 167: "Hoc certe in paucis compertum est, qui plenarie absolventur, imo remissio plenaria non confertur, nisi digne contritis atque confessis."

<sup>2)</sup> Ebenbafelbft.

<sup>3)</sup> Ebenbaf., S. 166. 170.

gegeben werben, ift's gewiß, daß sie allein ben Bolltommenften, bas ift, ben gar Wenigen gegeben werbe." (Thef. 23.) "Unvolltommene Frömmigkeit ober unvollkommene Liebe bes, ber jest fterben foll, bringt notwendig große Furcht mit sich, ja wie viel die Liebe geringer ift, so viel ift die Furcht besto größer." (Thef. 14.) "Diese Furcht und Schreden ist an ihr selbst und allein, baf ich ander Ding schweige, dazu genug, daß fie des Fegfeuers Bein und Qual anrichte, dieweil sie ber Angst ber Berzweiflung ganz nabe (Thef. 15.) "Bölle, Fegfeuer und himmel scheinen gleicher Mag unterschieden zu sein, wie die rechte Berzweiflung, unvoll= kommene ober nahe Berzweiflung und Sicherheit von einander unterschieden find." (Thef. 16.) "Es scheinet, als muffe im Fegfeuer gleichwie die Angst und Schreden an ben Seelen abnimmt, also auch die Liebe an ihnen wachsen und zunehmen." (Thef. 17.) "Es scheinet auch bies unerweiset sein, daß bie Seelen im Fegfeuer, jum wenigsten alle, ihrer Seligkeit gewiß und unbeklimmert fein, ob wir schon des ganz gewiß sind." (Thef. 19.) Als grundlos verwirft Luther die scholaftische Meinung, die im geraden Gegensate gegen seine Meinung von der im Burgatorium zu vollendenden Reue und Beiligung fteht, daß die Seelen im Fegfeuer "außer bem Stande bes Berdienftes ober bes Zunehmens an der Liebe" seien. (Thef. 18.)

Mit dieser Aufsassung vom Fegseuer stand es sür Luther sest, daß der Papst den Berstorbenen im Fegseuer Ablässe nur vermittelst der Fürditte, nur "per modum suffragii" zuwenden könne, und daß man daher, da es in dem Willen und Wohlgefallen Gottes liege, ob und wie er die Fürditte erhöre, nicht gewiß sein könne, daß die Seelen von den Fegseuerstrassen befreit würden, sobald die Ablässe sür dieselben erworben seien 1). "Der Papst", heißt es in

<sup>1)</sup> Das war bereits in ber Predigt am 10. Sonntag n. Trin. 1516 (Opp. lat. v. a. Bb. I, S. 166 st.) von Luther in einer für die Entwidelung seiner Ansichten über die Ablässe charafteristischen Weise ausgeführt. Die Befreiung aus dem Fegsener, heißt es da, werde durch die äußerliche Gnade der romissio nicht bewirkt, da Rene und heiligung erst volltommen geworden sein müssen, ehe die Seelen aus dem Purgatorium entlassen werden und in den himmel eingehen können. Luther will jedoch nicht gänzlich verneinen,

ber 26. These, "thut sehr wohl daran, daß er nicht aus Gewalt bes Schliffels (die er durchaus nicht hat), sondern Fürbitteweise

baf ben Mblaffen eine Bebeutung bafür gutomme, bie Geelen aus bem Regfener zu befreien. Aber nicht burch bie Gewalt ber Schluffel vermoge ber Babft vom Burgatorium loszusprechen. Rur "per modum suffragii" wirften bie Ablaffe jur Befreiung ber Seelen aus bem Fegfeuer. Mürbitte appliziere ber Papft bie Ablaffe, bie er ben Berftorbenen erteile, fo baff er nicht felbft bie Strafen erlaffe, wie er ja binfictlich ber Berftorbenen nicht loszusprechen und nichts zu erlaffen habe, sonbern nur Fürsprache einlegen tonne, bag Gott erlaffen und lossprechen moge. ("Nec hoc papa habet solvere ullo modo per auctoritatem clavis, sed solummodo per applicationem intercessionis totius ecclesiae" etc. "Ad suffragium applicat indulgentias, quas concedit defunctis: ubi jam propriae non sunt indulgentiae, quia jam papa non habet solvere aut indulgere, sed tantum intercedere, ut Deus indulgeat et solvat.") In großer Berlegenheit fieht fich Luther nun freilich vor ber Frage, wie und mas bie Abläffe in biefer Sinfict eigentlich wirten. Wie er von ben Ablagpredigern fagt, daß fie nicht ertlaren, wie fie es verftanben wiffen wollen, wenn fie fagen, bag bie Seelen burd bie Ablaffe vom Burgatorium befreit würden, so gesteht er seine eigene Untenntnis ein. ("Quicquid sit, quia ego non intelligo satis hanc rem", "fateor meam ignorantiam.") Bon allen Seiten treten ibm Zweifel und Unficherbeiten entgegen, bie er jeboch ju beseitigen sucht. Er will juftimmen ju bem, was gelehrt wirb, so viel er tann. ("Sed concordemus, quantum possumus.") Feft fieht für ibn, bag volltommene Reue ohne Ablag aus bem Purgatorium befreie, daß aber bei noch unvollfommener Reue bie Seelen auch nicht mit Ablaß aus bemfelben frei werben. ("Perfecte contritus evolat sine indulgentiis, imperfecte autem nec cum indulgentiis, quia a contrito perfecte Deus nihil requirit nec pro actualibus, nec pro habitualibus, i. e. fomite et origine.") Was also nüten die Ablässe ben Berftorbenen? Die gewöhnliche Annahme, bag fie ihnen nur jur Satisfaltion, jum Erlag ber noch nicht gebüßten zeitlichen Strafen für bie altualen Sunben bienten, genüge nicht. Denn baburch allein tonnten bie Seelen, folange bie Erbfünde in ihnen noch bleibe, aus bem Burgatorium nicht befreit werben. ("Quid ergo prosunt indulgentiae? An tantum ad satisfactionem actualium? Quomodo ergo redimuntur animae, quibus actualia remittuntur, sed manet originale seu habituale? Nam quibus originale remittitur, et actuale; sed non contra.") Die Schwierigkeit, bie bamit gegeben fei, erwäge man nicht, weil fich niemand wegen ber Tötung bes "fomes" und wegen ber Erbfünde Sorge mache, fonbern nur barum bekimmere man fich, bie attualen Gunben weganschaffen burch Reuen, Beichten, Geungthun u. f. w. Luther meint, man werbe anzunehmen

ben Seelen Vergebung schenkt." Dann aber ist es auch ungewiß, ob und wie Gott die Fürbitte im einzelnen Fall erhört. Die pre-

haben, daß durch die Abläffe für die Berftorbenen per modum suffragii nicht blog Erlag ber attualen Sünben, fonbern auch bie innere Gnabe gur Bollenbung ber Reue und Beiligung erlangt werbe. ("An forte per hoc. quod dicunt, per modum suffragii, quod illud suffragium non tantum actualium eis remissionem conferat, sed etiam contritionem et poenitentiam super fomite et reliquiis amoris terreni impetret, ad gratiam perfectissimi amoris Dei, ac suspirium ad Deum conferat?") Sei es boch außer Zweifel, bag bie Tötung und Beilung ber Erbfünde in ben Seelen ber Berftorbenen burd bie Gingiefiung ber Gnabe geschebe, ba biefelben bann in feiner Beise mehr verbienen konnten (quod per infusionem gratiae fieri non est dubium, quoniam ipsi tunc mereri nullo modo possunt). Benn aber bie Abläffe fo ben Berftorbenen jur Befreiung ans bem Burgatorium bienten, so burfe man boch nicht unbebacht erflären, bag ber, ber folde Abläffe tauft, die benannte Seele befreie, benn man wiffe nicht, ob vor Gott biefe Seele würdig fei ober eine andere, bie es beffer verdient habe (vel alia, quae melius meruit). Es bleibe, fagt Luther, für ihn im Zweifel, aus welchem Grunde es gewiß fei, bag bie Seelen befreit würden, ba ber Papft nur intercebiere für bie Seelen, und es in bem Willen Gottes fiebe, wie weit, wie, wann, wo, für wen er seine Rirche erhoren wolle. Wer sei gewiß, daß Gott so annehme, wie gebeten werbe, wenn nicht etwa beshalb. weil Gott die Bitte seiner Rirche nicht abweise, in welcher Christus mit ihr bitte, wie er gefagt habe: bittet, fo werbet ihr nehmen, und wieber: mas ibr bitten werbet, glaubet nur, bag ibr es empfangen werbet, fo wirb es euch gescheben. Da bies gewiß sei, so sei es febr nütlich, bag folde Abläffe erteilt und gefauft würben, wie es fich auch mit ber habsucht verhalte, bie man bei ben Ablaffen fürchte. Bielleicht wolle Gott beshalb ben Berftorbenen sein Erbarmen um so reichlicher zuwenden, weil er sebe, daß basselbe von ben Lebenben gering geachtet werbe, und jetzt mehr als früher in bas Burgatorium tamen, ba bie Chriften jest läffiger hanbelten als früher.

Wir sügen die folgende Bemerkung hinzu. Wenn Luther einmal sagt, daß die Berstorbenen in keiner Weise mehr verdienen können, und sodann von einer andern Seele spricht, die es besser verdienen können, und sodann von einer andern Seele spricht, die es besser verdient habe, von den Fegsenerstrassen besreit zu werden, so meint er daß erste Mal, daß die Berstorbenen keine merita, keine gute Werke mehr vollbringen können, wie die Pönitenten in diesem Leben in den Werken der Satissaktion; daß zweite Mal denkt er, wie aus dem solgenden hervorgeht (animae in purgatorio habent se ad gratiam posteriorem, seu ad augmentum et complementum gratiae, quae est gloria, sicut impius ad primam seu justisicationem, utrique enim non possunt eam mereri, apti tamen eam recipere), an die

bigen daher "Wenschentand" (hominem praedicant), welche vorgeben, "daß, sobald der Groschen in den Kasten geworsen Kinget, von Stund an die Seele aus dem Fegseuer sahre." (Thes. 27.) "Das ist gewiß, alsbald der Groschen im Kasten Kinget, daß Gewinnst und Geiz kommen, zunehmen und größer werden; die Fürbitte der Kirche aber stehet allein in Gottes Willen und Wohlgesallen." (Thes. 28.) Ungewiß ist es auch, wie Luther hervorhebt, ob alle Seelen, die im Fegseuer sind, befreit werden wollen."). Es stände im Widerspruche mit der wahren Reue, wenn die Seelen von den Zuchtstrassen des Fegseuers erledigt sein wollten, da doch dieselben sür sie im Kampse der Buße mit der Sünde heilsam und notwendig seien. "Wahre Reue und Leid sucht und liebt die Strase".).

### Der Schat der Kirche.

Daß durch den Ablaß allein die kirchlichen Bußstrafen, nicht aber die von Gott geordneten und verhängten Strafen erlassen werden, begründet Luther in den Thesen auch dadurch, daß er die Basserung der Ablässe auf den Schatz der Verdienste Christi und der Heiligen bestreitet. Darin macht sich ein Fortschritt gegenüber der Predigt am 10. Sonntage nach Trin. 1516 geltend, in welcher dieses Moment der scholassischen Lehre vom Ablaß noch nicht angesfochten war.

Wenn es sich beim Ablaß um eine Zuwendung bes Berbienstes Christi handelte, so würde nicht ausgeschlossen werden können, daß

Geschicklichkeit zum Empfang ber Gnabe, ber Bermehrung ber Gnabe, welche nicht burch Berbienste, burch gute Werte begründet wird, sondern burch ben Stand in der wahren Reue, die in der Erkenntnis und Bereuung der Sinde und in dem Berlangen (suspirium) des Glaubens nach Gott, nach der Gnade besteht.

<sup>1)</sup> Ehef. 29: "Quis scit, si omnes animae in purgatorio velint redimi, sicut de S. Severino et Paschale factum narratur."

<sup>2)</sup> Thef. 40: "Contritionis veritas poenas quaerit et amat. Veniarum autem largitas relaxat et odisse facit (poenas), saltem occasione."

fich berfelbe auch auf die von Gott geordneten Strafen für bie Sünden beziehe. Aber die Behauptung, daß der Ablaß aus dem Schate ber Berdienste Christi erteilt werbe, ist eine grundlose. "Die Schätze ber Rirche, bavon ber Bapft ben Ablag austeilet, find weber genugsam genannt, noch bekannt bei ber Gemeine Christi." (Thef. 56.) In ben Berbiensten Christi und ber Beiligen können fie nicht besteben. "Es find auch nicht die Berbienfte Christi und ber Beiligen, benn biefe wirten allezeit ohne Buthun bes Papfis Gnade bes innerlichen Menschen und bas Kreuz, Tob und Solle bes äußerlichen Menschen." (Thef. 58.) Luther stellt dagegen den Sat auf, daß ber Bapft in Rraft ber Schlüffelgewalt, welche ber Rirche burch bas Berbienst Christi geschenkt sei, ben Ablag erteile. "Wir sagen aus gutem Grund, ohne Frevel und Leichtfertigkeit, bag biefer Schatz sein die Schlüffel ber Rirche, burch bas Berbienst Christi ber Rirche geschenket." (Thef. 60.) Luther meint ben clavis jurisdictionis, die kirchliche Jurisdiktionsgewalt, kraft welcher bie Bufftrafen aufgelegt und auch erlaffen werden können. es ist flar, bag zu Bergebung ber Bein (ber tanonischen Strafen) und vorbehaltener Fälle allein bes Papft Gewalt genug ift." (Thef. 61.)

#### Der Wert des Ablasses.

Im obigen ist die Stellung dargelegt, wie sie Luther in den Thesen zum Ablaß einnimmt. Der Ablaß wird nicht gänzlich versneint. Er wird auf die von Menschen ausgelegten kanonischen Bußstrasen eingeschränkt, welche der Papst kraft der ihm zustehenden Gewalt der Schlüssel, durch die er sie auslegt, auch wieder ausheben kann. So erstreckt sich der Ablaß auch nur auf die Lebenden, da die dei der Absolution ausgelegten kanonischen Strasen keine Geltung über den Tod hinaus haben. Doch giedt Luther eine Ersstreckung des Ablasses auch auf die Seelen im Purgatorium insofern zu, als zugestanden wird, daß der Papst auch den Seelen im Purgatorium per modum susstragii Erlaß der Fegseuerstrasen zuwenden

könne, wobei es freilich von dem Willen und Bohlgefallen Gottes abhänge, ob und wie im einzelnen Falle die Fürbitte erhört werde. Als Erlaß der kirchlichen Bönitenzstrafen stand übrigens der Ablaß, wie hinzuzufügen ist, im Zusammenhange der in den Thesen dargelegten Lehre Luthers in ungebrochener Krast dadurch sest, daß in der 7. These die priesterliche Absolution als notwendige, von Gott geordnete Bedingung zur Erlangung der Sündenvergebung Gottes sestingehalten war 1). So blied also die Erlangung der Sündenverzgebung Gottes auch davon abhängig, daß man sich der von der Kirche gesorderten, nur durch den Ablaß zu erlassenden sakramentzlichen Satissaktion unterwarf. "Doch ist", heißt es in der 38. These, "des Papstes Bergebung und Austeilung mit nichten zu verzachten, denn wie ich gesagt habe, ist seine Bergebung eine Erklärung göttlicher Bergebung." 2).

Aber war auch der Ablaß nicht gänzlich verneint, so war doch Kraft und Bedeutung desselben wesentlich eingeschränkt. Und das wird in den Thesen nicht etwa verhüllt, sondern sehr bestimmt her= vorgehoben. Sehen darauf kam es ja Luther an, die falsche Bedeutung, die dem Ablaß beigelegt wurde, zu beseitigen, damit derselbe nicht länger dem Ernst der Buße entgegenstehe. "Bor denen", heißt es in der 33. These, "soll man sich sehr wohl hüten und vorsehen, die da sagen, des Papstes Ablaß sei die höchste und werteste Gottes Gnade oder Geschenk, dadurch der Mensch mit Gott versöhnt wird 3)." "Der Ablaß, den die Prediger sür die größeste

<sup>1)</sup> Thes. 7: "Nulli prorsus remittit Deus culpam, quin simul eum subjiciat humiliatum in omnibus sacerdoti suo vicario". — Es war sehr wichtig, daß Luther so die Notwendigkeit der Absolution sestheilt, odwohl es keineswegs auf dem Grunde der rechten evangelischen Erkenntnis vom Wesen und von der Bedeutung der Absolution geschah, die damals, wie diese 7. These zeigt, Luther noch sehlte. Wir werden sehen, wie sich eben an diese 7. These und ihre Aussage über die Absolution im Absahreit die allerbedeutungsvollste weitere Entwickelung der resormatorischen Lehre Luthers angeschlossen hat.

<sup>2)</sup> Bgl. Thefe 6: "Der Papft tann teine Schulb vergeben, benn allein insofern, bag er ertfare und bestätige, was von Gott vergeben fei" n. f. w.

<sup>3)</sup> Thef. 33: "Cavendi sunt nimis, qui dicunt venias illas papae do-

Gnabe ausrufen, ist freilich für große Gnabe zu halten, benn es großen Gewinnst und Genieß trägt." (Thes. 67.) "Und ift boch

num esse illud Dei inaestimabile, quo reconciliatur homo Deo." Auch in bem Schreiben an ben Erzbischof Albrecht von Maing bebt Luther unter bem besonders Anftößigen in der Inftruktion der Ablagtommiffarien bervor, baß barin gesagt werbe, die eine ber Prinzipalgnaben bes Jubelablasses sei bas unschätzbare Geschenk Gottes, "quo reconcilietur homo Deo, et omnes poenze deleantur purgatorii". Das Anstößige besteht barin, baß in ber Inftruttion bie Gabe bes Plenarablaffes als bie bochfte Gabe ber Gnabe, als bie Gnabengabe ber Berföhnung mit Gott bezeichnet war. Es beißt in ber Infiruttion bes Arcimbolbus (Rapp, Rleine Nachlese, Th. 3, S. 182) von der ersten der vier burch den Jubelablaß bewilligten principales gratiae: "Est plenaria omnium peccatorum remissio, qua quidem gratia nihil majus dici potest. Considerando quod homo, qui per peccatum privatus divina gratia, per illam restituitur ad gratiam. Et quod omnes poenae, quas quis de jure deberet pati in purgatorio propter peccatum commissum et offensam divinam majestatem. per illam ei remittuntur. Et si tunc moreretur, sine impedimento ad coelestem gloriam migraret." Durch ben Plenarablaß foll man bie gröfefte Gnabe empfangen; burd ibn foll ber Menfc, ber burd bie Gunbe ber Gnabe Gottes beraubt ift, wieber in ben Stand ber Gnabe gurlicherfett werben! Run schreibt ja in ber That die scholaftische Lehre ben zeitlichen Strafen, welche burch ben Ablag erfett und erlaffen werben, eine mit Gott verföhnende Wirkung gu, indem fie biefelben als fatisfaktorifde auffaßt. haben bie zeitlichen Strafen, für welche bie burch ben Ablag erworbenen Berbienfte Chrifti und ber Beiligen eintreten follen, Die Bebeutung einer wegen ber Sünben Gott geschulbeten Satisfaktion, fo wird burch bieselben ober burch ihren Erfat Gott wegen ber Gunben verföhnt. Eben baburch. bag man ben Bonitenzstrafen genngtbuenbe Bebeutung aufdreibt, tritt man in Gegensat bagegen, bag wir allein wegen ber von Chriftus für uns geleifteten Satisfaktion Bergebung ber Gunben erhalten. Diefen Irrtum bat bie Angeburgifde Konfession Art. 3 burd ben Sat abzuwehren, bag Chriffus ein Opfer ift, nicht allein fur bie Erbfunde fonbern anch für alle andere Sunbe, und Gottes Born verföhnt (ut reconciliaret nobis Patrem et hostia esset non tantum pro culpa originis, sed etiam pro omnibus actualibus hominum peccatis). Nach ber scholaftischen Lehre wird erft burch bie Erleibung ber genugthuenben zeitlichen Strafen für bie Gunben ober burch ben mit bem Ablag erworbenen Erfat für biefelben aus bem Schate ber Berbienfte Chrifti und ber Beiligen bie Berfohnung mit Gott vollenbet. Infofern weicht die Inftruttion bes Arcimbolbus von ber scholaftischen Lehre und ber Lebre ber römischen Rirche nicht ab, wenn fie bie Gnabe bes Ablaffes

fold Ablag mahrhaftig bie allergeringste Onabe, wenn mans gegen ber Gnade Gottes und bes Rreuges Gottfeligfeit halt ober ber= gleichet." (Thef. 68.) Aufs allerernstlichste warnt Luther babor, daß man burch die Abläffe felig zu werben meine. "Man foll bie Christen lehren, dag bes Papstes Ablag gut fei, sofern man fein Bertrauen nicht barauf fetet, bagegen aber nichts Schablicheres, benn fo man baburch Gottesfurcht verliert." (Thef. 49.) "Durch Ablagbriefe vertrauen felig zu werben, ift nichtig und erlogen Ding, obgleich ber Kommiffarius, ja ber Papft felbst, feine Seele bafür jum Pfande wollte seten." (Thes. 52.) "Die werden samt ihren Meistern zum Teufel fahren, Die vermeinen, burch Ablagbriefe ihrer Seligkeit gewiß zu fein". (Thef. 32.) Luther macht ferner geltend, daß ber Ablag nicht bober als andere gute Werke ber Liebe geachtet werben burfe, benen er vielmehr im Werte weit nachstebe. (Thef. 41 f.) "Man foll die Chriften lehren, bag, ber ben Armen giebt ober leihet ben Dürftigen, beffer thut, benn bag er Ablaß lösete." (Thes. 43). "Denn burch bas Werk ber Liebe wächft die Liebe, und der Mensch wird frömmer, burch den Ablag wird er nicht beffer, sondern allein sicherer und freier von der Bein oder Strafe." (Thef. 44.) "Man foll bie Chriften lehren, bag ber, ber seinen Rächsten siehet barben, und bes ungeachtet Ablag löset, ber löset nicht des Papstes Ablaß, sondern ladet auf fich Gottes Ungnade." (Thef. 45.) Die Chriften follen gelehrt werden, daß fie bas, mas zur Notburft bes Hauses gebort, für bieses behalten und mit nichten für Ablag verschwenden. (Thes. 46.) Sie sollen überhaupt gelehrt werben, "daß Ablaglösen ein frei Ding sei und nicht geboten". (Thef. 47.)

mit der Gnadengabe der Berjöhnung mit Gott ibentifiziert. Roch über die scholastische Theorie hinausgreisend war es freilich, wenn so allgemein und ohne Limitation gesagt war, durch den pähstlichen Plenarablaß werde der Mensch, der durch die Sünde der göttlichen Gnade beraubt sei, in dieselbe wieder zurückversetzt. Es war so in roher und irreführender Weise ein Ansbruck gewählt, nach welchem es scheinen konnte, als werde durch den Ablaß die Bersöhnung mit Gott überhaupt, auch die Bergebung der Schuld und der Erlaß der ewigen Strase erlangt.

## Das Verhältnis der Thesen zur evangelischen Rechtfertigungslehre.

Mit der evangelischen Lehre von der Buse bildet zugleich 'die evangelische Lehre von der Glaubensgerechtigkeit die Voranssetzung der in den Thesen über den Ablaß aufgestellten Säte. Mit dem wahren Begriffe von der Buse hatte Luther im Gegensate gegen die salsche schoe der Art und Weise, wie man der Sündenvergebung teilhaftig wird, also die Lehre von der Glaubensgerechtigkeit erfast. Und wer den Zusammenhang der Lehre Luthers, wie sich dieselbe in der Zeit vor dem Ablaßsreit sestgestellt hatte, kennt, wird den Zusammenhang der Thesen mit der Lehre von der Glaubensgerechtigkeit unschwerertennen. Bestimmten Ausdruck hat jedoch diese Lehre in den Thesen über den Ablaß nicht gesunden. Die Thesen sind dieser Seite hin sehr zurückhaltend.

Am wenigsten spricht sich in ihnen das Eigentümlich-Neue der Lehre Luthers von der Glaubensgerechtigkeit aus, worin dieselbe auch über Augustin und Bernhard hinausgreift. Luther hat, was sür die Art seines Auftretens und sür seine Intention dabei sehr bezeichnend ist, seine eigensten Lehrgedanken keineswegs in den Bordergrund gestellt. Er richtet sich gegen das offendar Falsche, gegen das mit dem Ernst wahrer Buse Streitende des damaligen Ablasswesens. Reineswegs aber tritt er für seine Lehre als eine sertige und als solche zur Geltung zu bringende auf.

Auch der Sat über die Buße, von welchem die Thesen ausgehen, der Sat von der beständigen Reue, bringt die Lehre Luthers von der Buße, wie er sie im Gegensate gegen die scholastische Lehre von der Reue erfaßt hatte, nicht vollständig zum Ausbruck. Jener Sat bezieht sich nur auf die Buße, wie sie dauerndes Moment des Lebens des Wiedergeborenen ist, welches ein Leben des steten Kampses zwischen Geist und Fleisch, zwischen dem neuen und dem alten Menschen sein soll. Und so kommt in demselben, was wohl zn beachten ist, das Eigentümlich-Neue der Lehre Luthers auch hinsichtlich der Buße

nicht zum Ausbruck. Der Satz von der fortwährenden Buße gehört vielmehr zu denjenigen Sätzen, welche Luther mit dem Augustinismus teilt. Sehr bestimmt wird derselbe besonders von Bernhard vertreten, der zugleich das größte Gewicht auf denselben legt 1). Und so hat sich denn auch Luther im Streite über die Thesen seinen Gegnern gegenüber für den Satz von der sortwährenden Buße sofort auf Augustin und Bernhard berusen 3). Er wußte es, daß er

<sup>1)</sup> Es ift einer ber Grundgebanten Bernhards, bag zwar bie Bollenbung bes Lebens in ber Liebe gegen Gott erft bem auflinftigen Leben angeboren tann, bag aber bas neue leben bier auf Erben in einem fleten Kortfcreiten ju biefer Bollenbung bin begriffen fein muß. 3mmer wieber wirb von ihm barauf gebrungen. Man muß, fagt er, entweber bober fleigen ober herabsteigen. Sobald man stehen bleiben will, fturzt man herab. Sobald man anfängt, nicht beffer werben ju wollen, bort man auf gut ju fein. Ep. 91, n. 3. Nicht fortschreiten ift scon gurudgeben und abnehmen. Ep. 385, n. 1. Ep. 254, n. 4. De purific, Mariae s. 3, n. 3 Serm. de div. 35 (97), n. 2. In biefem Stanbe bes fterblichen Lebens giebt es tein Mittleres amischen Bunehmen und Abnehmen. Wie unser Leib beständig machfen ober wieber abnehmen muß, so muß auch unser Beift beftanbig gunehmen ober abnehmen. Ep. 254, n. 5. Unabläffig follen wir uns bemühen, beffer ju werben und unfere Unvolltommenheit täglich ber göttlichen Barmbergigteit anheimftellen. De purific. b. Marc. s. 3. n. 8. Das Fortschreiten im Guten fest aber vorans, bag man ben eigenen Billen verlaffe und bas Rleisch mit seinen Luften und Begierben trengige. Wie unser Leben nach Bernbard ein ftetes Fortschreiten im Guten fein foll, so muß es nach ibm augleich ein Leben fortbauernber Buge fein. In einer Faftenprebigt fagt Bernhard, biejenigen seien in einem großen Irrtum, welche meinten, bie wenigen Tage ber Kastenzeit genügten jur Buffe, ba boch bie gange Beit biefes Lebens jur Bufe bestimmt fei. In quadrages. s. 3, n. 3. In biefem Leben, beißt es in einer Ofterpredigt, follen wir nicht aufboren, Bufe gu thun und unfer Rreug auf une ju nehmen. In die s. Paschae n. 8. Das neue leben in uns, beißt es an einer anbern Stelle, wurde verberben, wenn wir nicht immer wieber burch bas Bericht Gottes über unfere Gunbe, beffen Kener wir in unferm Gewiffen fühlen, jur Bufe und jum Rampfe gegen bie Sünde getrieben würden. In cant. 5, 6 n. 6 ff. Bgl. ebendas. s. 51, n. 8 ff.; s. 55, n. 2; s. 74, n. 8 ff.; In psalm. Qui habitat 5. 11, n. 7. Serm. de div. 90, n. 1. Ebenbas. s. 87, n. 1.

<sup>2)</sup> Responsio ad Dial. Silv. Prier. (Opp. lat. v. a. 26b. II, ©. 10): ,, omnes doctores ecclesiastici sentiunt mecum, nullus autem tecum. Sic enim B. Augustinus totam fidelium vitam crucem et martyrium esse

mit dem Satze von der fortdauernden Buße in seiner ersten These nicht über die Lehre Augustins und Bernhards hinausging.

Auf die Lehre von der Glaubensgerechtigkeit weisen die folgen= ben Thefen hin. "Der rechte, mabre Schat ber Rirche ift bas beilige Evangelium der Herrlichkeit und Gnade Gottes." (Thef. 62.) "Ein jeder wahrhaftige Christ, er sei lebendig ober tot, ist teil= haftig aller Guter Chrifti und ber Rirche aus Gottes Geschent, auch ohne Ablagbrief." (Thef. 37.) "Ein jeder Chrift, so mahre Reue und Leid hat über seine Sunden, ber hat völlige Bergebung von Bein und Schuld, die ihm auch obne Ablakbrief geboret." (Thef. 36). "Niemand ist bes gewiß, bak er mabre Reu und Leid genug habe, viel weniger tann er gewiß sein, ob er volltommene Bergebung ber Sünden habe 1)". Auf biese Thesen braucht übrigens blok binge= wiesen zu werben, um zu zeigen, wie verhüllt boch nur bie Lehre von ber Glaubensgerechtigfeit in ihnen jum Ausbrud tommt, mabrend fle boch bereits in ber Zeit vor bem Ablaffreit bie Seele ber Theologie Luthers bildet und aufs allerbestimmteste erfakt mar. Nicht vom Glauben sondern von der Reue wird die Erlangung ber Sündenvergebung abhängig gemacht. Und bie "vollkommene" Bergebung ber Sünden (plonaria romissio) foll erft ber völligen Reue zuteil werben, und beshalb soll niemand ber volltommenen Bergebung gewiß sein konnen, weil er nicht gewiß sein konne, ob feine Reue eine mahre, das foll heißen, eine vollkommene 2) ift. Freilich im Sinn Luthers verstanden schließen Diese Thesen seine Lehre von ber Glaubensgerechtigfeit ein. Denn unter volltommener Bergebung ber Günden versteht Luther, indem er sich dem damaligen theologischen Sprachgebrauche anschließt, ben völligen Erlaß

pronunciat, quemadmodum et Hiob 7. militiam seu tentationem vocat vitam hominis super terram. Et B. Bernardus: Stare in via Dei et non proficere est deficere. Et alibi: Ubi incipis nolle fieri melior, desinis esse bonus."

<sup>1)</sup> Thef. 30: "Nullus securus est de veritate suae contritionis, multo minus de consecutione plenariae remissionis."

<sup>2)</sup> In ben Asterisci giebt Luther biese Erstärung des Sinnes seines Ansbruck. "Ego compunctum vere accipio plene compunctum." Opp. lat. v. a. Bb. I, S. 440.

auch ber im Burgatorium zu erleidenden Strafen, welche, wie er bamals noch festbalt, um bes zur Bollenbung zu bringenben Beiligungsprozesses willen notwendig find, aber mit ber von bem Bei= ligungsprozesse porausgesetten Rechtfertigung nichts zu thun haben. Der Sat, daß volltommene Sündenvergebung erft ber volltommenen Reue zuteil wird, steht also nicht im Widerspruch damit, daß bie Gerechtigkeit bes Menschen, burch bie er in ber Rechtfertigung gerecht vor Gott wird, allein in ber Bergebung ber Gunben ober in ber zugerechneten Gerechtigkeit Chrifti besteht, und daß biefelbe ohne alles Berdienst dem Menschen zuteil wird, sobald in ihm mit bem renevollen Glauben an das Evangelium die rechte Reue zustande Aus bem Gefagten erklart es fich auch, bag in ben Thefen fommt. bie Erlangung ber volltommenen Sündenvergebung nicht vom Glauben sonbern von ber Reue abhängig gemacht wird. bie Rechtfertigung vor Gott fonbern um die Bollendung bes Bei= lignngsprozesses handelt es sich bei ber "vollkommenen Reue" und ber "vollkommenen Bergebung". Dazu kommt, daß nach ber Lehre Luthers bie rechte Buge in bem von Gott burch Gesetz und Evan= gelium gewirften reuevollen Glauben besteht, daß Reue und Glaube nur bie beiben forrelaten Seiten einer Sache, nämlich ber Buge, find, fo bag teine biefer beiben Seiten für fich entsteben und fein kann, daß vielmehr, wo die eine, notwendig mit ihr auch die andere Es ift baber charafteristisch für bie Lehre Luthers, bag er nicht felten unter bem Begriff ber Reue sowohl wie unter bem bes Glaubens bas Ganze ber aus beiben, aus Reue und Glauben, bestehenden Bufe versteht, also ben Glauben als selbstwerständlich mit= eingeschloffen benkt, wenn er von der Reue, und ebenso diese lettere miteingeschloffen, wenn er vom Glauben fpricht. Es ift überhaupt febr wichtig, das nicht zu übersehen, wenn man die Lebraussagen Luthers richtig verstehen will; und auch die bezeichneten Thesen Luthers treten erst bann in ihr rechtes Licht. Aber liegt es bann auch flar vor, daß diese Thesen im miderspruchslosen Ginklange mit seiner Lebre von ber Glaubensgerechtigkeit fteben, fo tommt boch in ihnen felbst biese Lehre teineswegs zum reinen und bestimmten Ausbrude. Aus ben Thesen für sich tonnte sie nicht ersehen werben.

# Das Verhältnis der Thesen zur Scholastik und zur Lehre der Kirche.

Wie zurüchaltend übrigens die Thesen hinsichtlich der eigenen Lehre Luthers gesaßt waren, so war doch der Gegensaß, in welchen sie gegen das damals herrschende Spstem traten, ein sehr tiefgreisens der, und es drängt sich die Frage auf, wie Luther bei seinem Anzgriff gegen das Ablaswesen seine Stellung zu diesem Spsteme nahm.

Daß er mit ben Thefen in einen unversöhnlichen Gegensat zu ber Scholastik trat, wußte Luther sehr bestimmt. Im Gegensate gegen die scholaftische Theologie hatte sich Luthers Lehre von der wahren Reue und von ber Glaubensgerechtigkeit auf bem Grunde der heiligen Schrift und im Anschlusse an Augustin und Bernhard festgestellt, und offen hatte er, wie besonders auch seine Thesen "pro Biblia" bezeugen, schon in ber Zeit vor bem Ablagstreit bie fco= laftische Theologie betämpft. Aber mit seinem Gegensate gegen bie falichen Lehren ber Scholastit und ihre Methode meinte Luther nicht in einen Gegensatz gegen die Lehre der Kirche zu treten. Er unterscheibet zwischen ben falschen Lehren ber Scholastiter und zwischen ber Lehre ber Rirche. Er macht geltend, bag bie falschen Lehren ber Scholaftiter nicht blog im Begenfate gegen bie Lehre ber beiligen Schrift, sonbern auch im Gegensatz gegen die Lehre ber kirchlichen Autoren und der Rirche stehen, wie er sich benn auch gegen die Scholaftiter von Anfang an auf die tirchlichen Lehrer, besonders auf Augustin und Bernhard, beruft.

Und weiter meint Luther, mit seinem Gegensatz gegen die Scholastik auch nicht in Gegensatz gegen die Lehre des Papstes und der römischen Kirche zu treten. Er unterscheidet auch zwischen der Lehre der Scholastiker und der Lehre des Papstes, d. h. der von den Päpsten kanonisserten Lehre, und so wenig er mit seinem Gegensatz gegen die Scholastiker und das von ihnen vertretene Shstem in Gegensatz gegen die anderen kirchlichen Autoritäten treten will, so wenig auch gegen die des Papstes. Seine Äußerungen in dieser Beziehung sind sehr bestimmt. Er sagt in den Thesen: "Wer wider die Wahrheit des päpstlichen Ablasses redet, der sei ein Fluch und vermaledeiet 1)." Darauf haben die Bischöse und Seelsorger mit aller Sorgsalt zu achten, daß die Kommissarien "nicht an statt päpstelichen Besehls ihre eigenen Träume predigen." (Thes. 70.) "Wer wider des Ablaspredigers mutwillige und freche Worte Sorge trägt oder sich bekümmert, der sei gebenedeiet." (Thes. 72.)

Die so vorgezeichnete Linie sucht Luther in den Thesen genau innezuhalten. Wichtige Punkte der scholastischen Lehre don den Abslässen hatten damals die kirchliche Kanonisation noch nicht erlangt, waren auch noch nicht durch päpstliche Decretalen sestgestellt. So weit nicht bestimmte kirchliche und päpstliche Entscheidungen entsgegenstehen, hält sich Luther nach dem geltenden Recht der Kirche berechtigt, die scholastischen Lehren und ihre Anwendung in der kirchlichen Praxis zu bekämpfen.

Dagegen verhält er sich den Bestimmungen gegenüber, welche in päpsilichen Detretalen über die Ablässe getrossen waren, sehr vorsichtig. Er vermeidet es, mit denselben in direkten Gegensatz utreten. In der Deklaration Sixtus IV. vom Jahr 1477 war ausgesprochen, daß der Ablaß auch den Seelen im Fegseuer por modum suffragii zugewendet werden könne.

<sup>1)</sup> Thes. 71. Bgl. Thes. 91: "So ber Ablaß nach bes Papftes Geift und Meinung geprebigt würde, waren biese Einreben leichtlich zu verantworten, ja fie waren nicht fürgefallen."

<sup>2)</sup> Es beißt in berseiben (vgl. Gieseler, Rirchen-Geschichte II, 4. § 147. Anm. q): "Cum superioribus mensibus nobis relatum esset, in publicatione indulgentiae, per nos alias Ecclesiae Xanctonensi (Sainctes) concessae, plura scandala et discrimina fuisse exorta, praedicantesque in hujusmodi publicatione multos abusus commisisse multosque errores praedicasse, ac inter alia occasione dictae indulgentiae, quam animabus in purgatorio existentibus per modum suffragii concessimus, nonnullos scripta nostra male interpretantes publice asseruisse atque asserere, non esse ultra opus pro animabus ipsis orare, aut pia suffragia facere:

— nos scandalis et erroribus hujusmodi ex pastorali officio obviare volentes per Brevia nostra ad diversos illarum partium Praelatos scripsimus, ut Christifidelibus declarent, ipsam plenam indulgentiam pro animabus existentibus in purgatorio per modum suffragii per nos fuisse con-

weshalb Luther, wie wir gesehen haben, auch in den Thesen solche Ablässe für die Seelen noch gelten läßt, obwohl dieselben mit seiner Aufsassung von den Fegseuerstrasen als Zuchtstrasen, die dem zur Bollendung zu bringenden Heiligungsprozesse dienen, nicht im Einklange stehen, was sich Luther keineswegs verbarg, der vielmehr seine Bedenken in dieser Hinsicht schon in der Predigt am 10. Trinitatisssonntage 1516 ausgesprochen hatte (vgl. S. 49 ff. Ann. 1) und denselben in Übereinstimmung mit der Aussührung jener Predigt auch in den Thesen, nämlich in der 29. These ("Wer weiß, ob auch alle Seelen im Fegseuer wollen erlöst sein, wie man sagt, daß es mit S. Severino und Paschasio sei zugegangen") Ausdruck gegeben hat.

Besonders bezeichnend für die Haltung ber Thesen ben papfilichen Detretalen gegenüber ift die folgende Thatsache.

In einer Defretale Klemens VI. war ausgesprochen, daß der Papst die Ablässe aus dem durch das Blut Christi der Kirche ersworbenen Schatze erteile. Darauf berief man sich für die Lehre dom Schatze der Kirche, und wir werden sehen, welche Bedeutung diese Defretale im Ablaßstreit gewonnen hat. In der Predigt am 10. Trinitatisssonntage 1516 hatte Luther, wie oben bemerkt worden ist, den Satz dom Schatze der Kirche noch nicht beanstandet. Die Defretale Klemens VI. wird ihn davon abgehalten haben. In

cessam, non ut per indulgentiam praedictam Christifideles ipsi a piis et bonis operibus revocarentur, sed ut illa in modum suffragii animarum saluti prodesset, perindeque ea indulgentia proficeret', ac si devotae orationes, piaeque eleemosynae pro earundem animarum salute dicerentur et offerentur." Beiter wird bann bingugefügt, biefe Ertlärung fei aber wieber migverftanben worben, benn ihr Ginn fei teineswegs, "indulgentiam non plus proficere aut valere, quam eleemosynas et orationes". Bietmehr: "eam perinde valere diximus, i. e. per eum modum, per, acsi, i. e. per quem orationes et eleemosynae valent. Et quoniam orationes et eleemosynae valent tamquam suffragia animabus impensa: nos, quibus plenitudo potestatis ex alto est attributa, de thesauro universalis Ecclesiae, qui ex Christi Sanctorumque ejus meritis constat, nobis commisso, auxilium et suffragium animabus purgatorii afferere cupientes supradictam concessimus indulgentiam, ita tamen, ut fideles ipsi pro eisdem animabus suffragium darent, quod ipsae defunctorum animae per se nequeant adimplere."

ben Thefen hat er fich bann febr entschieden gegen benfelben erklart. Der Sat, bag bas Berbienft Chrifti ber Schat fei, aus bem ber Ablag erteilt werbe, stand zu offen im Widerspruche mit der Unterscheidung amischen ber Gunbenbergebung Gottes, Die man nach bem Evangelium durch den reuevollen Glauben erlangt, und amischen bem Erlag ber kirchlichen Bonitenzstrafen, um welche allein es sich beim Ablak bandeln tann. Aber wenn Luther ben Sas vom Schase ber Kirche in den Thesen verwarf, so hat er dies doch so gethan, daß er diese seine Berwerfung mit der Detretale Rlemens VI. in Einklang zu bringen sucht. Luther bat später im Ablagstreit, wie wir sehen werben, als ihm biese Detretale entgegengehalten wurde, geltend gemacht, daß dieselbe eine Auslegung zulasse, durch welche ibr Gegensatz gegen seinen Sat über ben Schatz ber Kirche beseitigt Diese Auslegung ber betreffenden Worte Rlemens VI. ift nun bereits, also vorbeugend, in der 60. These 1) durch die Worte "merito Christi donatas" jum Ausbrud gebracht. Diefe Auslegung ift, wie wir später seben werben, und wie sich auch mohl Luther selbst nicht verhehlt hat, allerdings eine febr kunftliche, Die fich mit bem Sinn ber Detretale nicht wohl vereinigen läft. Aber ber mittelalterlichen Rirche waren kunftliche Interpretationen zu praktischen Zweden nichts so febr Fremdes. Und Luther, indem er bei feiner Bestreitung ber Lehre vom Schape ber Rirche, boch für ben Papst von Anfang an ben Weg offen läßt, burch eine Erklärung zu ben betreffenden Worten ber Defretale Rlemens VI. Die papstliche Autorität zu mahren, beweift damit, daß er ben Konflikt mit den Ansprüchen der papstlichen Gewalt nicht suchte, daß er im Gegenteil bei feinem Rampfe für Die Bahrheit bes Chriftentums bestrebt mar, benfelben zu vermeiben.

Eine andere Frage ist es nun freilich, von welcher Tragweite die Unterscheidung war, welche Luther zwischen dem scholastischen Spstem und der kanonisterten Lehre des Papstes und der römischen Kirche machte, und wie die päpstliche Gewalt und der Traditiona-lismus der mittelakterlich-römischen Kirche überhaupt dieser Unter-

<sup>1)</sup> Efef. 60: "Sine temeritate dicimus, claves ecclesiae, merito Christi donatas, esse thesaurum istum."

scheidung gegenüber prinzipiell zu stehen kam. Darüber ist sich Luther noch nicht Kar gewesen, als er sich in den Thesen gegen den Unfug des Ablaswesens richtete. Oft genug hat er sich später dashin ausgesprochen, daß er im Ansang des Streits innerlich noch viel zu sehr durch die Schen vor der päpstlichen Gewalt gebunden gewesen sei. Erst durch den Berlauf des Ablasstreites sollte er zur Klarheit und zur Entscheidung über diesen Punkt hingeführt werden.

# Das Verhältnis Luthers zur bestehenden Ordnung der Kirche und zur papstlichen Gewalt.

Wie fern Luther, als er sich gegen das Ablagunwesen richtete, ber Gebanke an einen Bruch mit der Kirche und ber bestehenden Ordnung berfelben lag, geht aus seinen Schriften bor bem Ablagftreit, besonders aus den Borlesungen über die Bsalmen, sehr beftimmt hervor 1). Die Borlefungen über die Bfalmen find erfüllt von Rlagen über bas Berberben ber Rirche. Dabei bringt Luther auf ben Rampf gegen biefes Berberben, wie er benn felbst bamals schon auf Ratheber und Rangel in biefem Rampfe fteht. Jeber Gebante an eine Trennung von der Kirche ist aber in der unbedings teften Beise ausgeschloffen. Bewuft und absichtlich ift Luther darauf gerichtet, die reformatorischen Bestrebungen von der Opposition gegen bie Rirche felbst und ihre Ordnungen ju scheiben. nend ift in biefer Sinfict ber überaus icarf ausgeprägte Begenfat, in welchem Luther gegen die Baretiter, besonders gegen "die Bobmen". "bie Bidarben", ftebt, und welchem er fast auf jedem Blatte und nach ben verschiedensten Seiten bin Ausbruck giebt 2). Immer wieber schärft er ben Geborsam gegen die firchlichen Oberen und Bor-

<sup>1)</sup> Bgl. zu bem Folgenden meine Schrift: "Die Stellung Luthers zur Kirche und ihrer Reformation in der Zeit vor dem Ablafftreit." Rostock 1883.

<sup>2)</sup> Bgl. a. a. D. S. 45-56.

Diedhoff, Der Ablagftreit.

gesetzten ein. Den Oberen und Borgesetzten muffen bie Untergebenen gehorsam sein und folgen 1). Man muß fie als bie Borgesetzen ehren und ihnen ben schulbigen Beborsam leiften, auch wenn sie an sich bose find 2). Pf. 104, 13 (rigans montes de superioribus suis) sollen unter ben Bergen bie Briefter und Oberen in ber Rirche zu versteben fein. Bie bie Wolten die Berge befeuchten. bamit burch fie Die Ebenen mit Baffer verforgt werben, fo erfüllt ber Beilige Beift aus ben beiligen Schriften Die Briefter und Oberen in der Rirche mit der heilfamen Beisheit, damit Diefelbe burch fie benen mitgeteilt werbe, die ihnen untergeben find. Desbalb soll niemand fein eigener Meifter fein wollen, niemand foll verschmaben, sich ben höheren Gewalten zu unterwerfen 3). Rur ber tann bor ben Berfälschungen ber Bahrheit und bes Glaubens ficher fein, ben Die Bahrheit von allen Seiten umgiebt, ben getreue Birten, Bi= fcofe und Lehrer in ber Bahrheit bes Glaubens behüten 4). lerne daber, wie nütlich es ift, unter ben Borgesetten zu bleiben, ihren Borfdriften ju gehorden und burch ihre Lehren fich unter= richten zu laffen. Dann umgiebt uns bie Bahrheit wie mit einem Schilbe, und ben Engeln ift Befehl gegeben über uns, bag unfer Ruft nicht an einen Stein, an ein Argernis bes Irrtums ober ber Sunde ftoge 5). Um ben rechten Weg ju finden, bedarf man eines Führers. Auch bas Berftandnis ber heiligen Schrift genügt bagu obne den Unterricht eines Andern, der uns übergeordnet ift, nicht, benn ohne benselben weiß man nicht, wann und wie man die heilige Schrift anwenden foll 6). Wie Luther gern nach Matth. 23, 37 ben Herrn Christus als bie "Benne" bezeichnet, welche ihre Jungen. bie Gläubigen, unter ihren Flügeln bedt und schüt, so bezeichnet er so auch die Kirche, die das Organ ift, durch welches Christus fein Beilswert an den Gläubigen vollzieht, und die Flügel der "Benne", ber Rirche, unter welchen fie ihre Jungen bedt und schützt,

<sup>1)</sup> Bgl. Seibemann, Bb. I, S. 281 f.

<sup>2)</sup> Cbenbafelbft.

<sup>3)</sup> Ebenbafelbft, Bb. II, S. 208.

<sup>4)</sup> Ebenbaselbft, S. 107.

<sup>5)</sup> Ebenbaselbft, S. 116.

<sup>6)</sup> Ebenbaselbst, S. 222 f.

baß sie nicht von den Dämonen, von den Verfälschungen der Wahrsheit und des Glaubens verschlungen werden, sind die Oberen, die durch die Lehre des wahren Glaubens leiten und schützen 1). Bon den Häreikern sagt Luther, sie liebten in ihrem Hochmut ihren eigenen Sinn und wollten nicht unter den Flügeln der Henne, unter den Bischösen und Lehrern, behütet sein 2). Sie wollten unmittelbar von Gott geleitet werden, mit Berwersung aller Mittel, durch die sie sich von Gott leiten und lehren lassen sollten 3).

Mit diefer Stellung zur firchlichen Ordnung in ber Zeit bor bem Ablafftreite stimmt auch die Stellung überein, welche Luther in jener Reit zur papftlichen Gewalt einnahm, die in die bamglige firch= liche Ordnung als die Spite berselben eingeschlossen mar. römische Brimat stand für Luther als etwas Selbstverständliches fest. Auch das göttliche Recht besfelben wurde von Luther noch nicht in Ameifel gezogen. In der Psalmenvorlesung wirst Luther ben Böhmen ihr Berhalten gegen die römische Kirche bor, für bas fie fich auf bas Altertum beriefen, mahrend boch die Wahrheit in ber Rirche mehr und mehr offenbar werbe, und es die Sache ber Buben, ber Stolzen und ber Baretiffer fei, ber fich geltend machenben Wahrheit zu widerstehen und an dem Buchstaben bes Alten festzuhalten. Luther weiß also, dag der Brimat der römischen Rirche erft allmählich gur Geltung getommen ift, aber mit ber romifchen Rirche fieht er barin nur ben geschichtlichen Prozeg, burch welchen ber ber römischen Kirche nach göttlichem Recht gehörende Primat zum anerkannten Recht geworden ist 4). Sehr bestimmt wird die Bedeutung, welche ber römische Bischof als Nachsolger bes Betrus für den Bestand der Kirche in der Wahrheit habe, in den aus der Bredigt auf Betri Kettenfeier 1516 über die Worte: Bas ihr auf Erben binben werbet u. f. w. erhaltenen Gagen ausgesprochen. Wenn Christus, beift es ba, nicht alle seine Bewalt einem Menschen ge-

<sup>1)</sup> Bgl. Seibemann, Bb. II, S. 103.

<sup>2)</sup> Ebenbafelbft, S. 115.

<sup>3)</sup> Ebenbafelbft, S. 101.

<sup>4)</sup> Ebenbaselbst, Bb. II, S. 330. Bgl. anch bie Erklärung zu Ps. 86 (87), 4, ebenbaselbst, S. 76, wo er bas vom Herrn zu Petrus Gesagte als etwas geltenb macht, bas in Petrus ber römischen Kirche gesagt sei.

nicht zum Ausbruck. Der Satz von der fortwährenden Buße gehört vielmehr zu denjenigen Sätzen, welche Luther mit dem Augustinismus teilt. Sehr bestimmt wird derselbe besonders von Bernhard vertreten, der zugleich das größte Gewicht auf denselben legt 1). Und so hat sich denn auch Luther im Streite über die Thesen seinen Gegnern gegenüber für den Satz von der fortwährenden Buße sofort auf Augustin und Bernhard berusen 3). Er wußte es, daß er

<sup>1)</sup> Es ift einer ber Grundgebanten Bernharbs, bag gwar bie Bollenbung bes lebens in ber Liebe gegen Gott erft bem anfünftigen Leben angeboren tann, bag aber bas neue Leben bier auf Erben in einem fieten Rortforeiten au biefer Bollenbung bin begriffen fein muß. 3mmer wieber wird bon ihm barauf gebrungen. Man muß, fagt er, entweber bober fleigen ober berabsteigen. Sobald man fleben bleiben will, fturzt man berab. Sobald man anfängt, nicht beffer werben ju wollen, bort man auf gut ju fein. Ep. 91, n. 3. Nicht fortschreiten ift schon gurudgeben und abnehmen. Ep. 385, n. 1. Ep. 254, n. 4. De purific. Mariae s. 3, n. 3 Serm. de div. 35 (97), n. 2. In biefem Stanbe bes fterblichen Lebens giebt es tein Mittleres zwischen Bunehmen und Abnehmen. Wie nufer Leib beständig wachsen ober wieber abnehmen muß, fo muß auch unfer Beift beständig junehmen ober abnehmen. Ep. 254, n. 5. Unabläffig follen wir uns bemüben, beffer au werben und unfere Unvolltommenheit taglich ber gottlichen Barmbergigfeit anbeimstellen. De purific. b. Marc. s. 3. n. 3. Das Fortschreiten im Guten fest aber vorans, bag man ben eigenen Willen verlaffe und bas Meisch mit seinen Luften und Begierben treuzige. Wie unser Leben nach Bernhard ein ftetes Fortschreiten im Guten sein foll, fo muß es nach ibm augleich ein Leben fortbauernber Buge fein. In einer Fastenprebigt fagt Bernharb, biejenigen seien in einem großen Irrtum, welche meinten, bie wenigen Tage ber Kastenzeit genügten jur Buffe, ba boch bie ganze Beit biefes Lebens jur Buffe bestimmt fei. In quadrages. s. 3, n. 3. In biefem Leben, beißt es in einer Ofterpredigt, follen wir nicht aufboren, Buffe gu thun und unfer Rreng auf une au nehmen. In die s. Paschae n. 8. Das neue Leben in uns, beißt es an einer anbern Stelle, wurde verberben, wenn wir nicht immer wieber burch bas Bericht Gottes fiber unsere Gunbe, beffen Feuer wir in unferm Gewiffen fühlen, gur Buge und gum Rampfe gegen bie Gunbe getrieben wurden. In cant. 5, 6 n. 6 ff. Bgl. ebenbaf. s. 51, n. 8 ff.; s. 55, n. 2; s. 74, n. 8 ff.; In psalm. Qui habitat 5. 11, n. 7. Serm. de div. 90, n. 1. Ebenbas. s. 87, n. 1.

<sup>2)</sup> Responsio ad Dial. Silv. Prier. (Opp. lat. v. a. &b. II, ©. 10): ,, omnes doctores ecclesiastici sentiunt mecum, nullus autem tecum. Sic enim B. Augustinus totam fidelium vitam crucem et martyrium esse

mit dem Satze von der fortdauernden Buße in seiner ersten These nicht über die Lehre Augustins und Bernhards hinausging.

Auf die Lehre von der Glaubensgerechtigkeit weisen die folgen= ben Thefen bin. "Der rechte, mabre Schat ber Rirche ift bas beilige Evangelium ber Herrlichkeit und Gnade Gottes." (Thef. 62.) "Ein jeder wahrhaftige Chrift, er sei lebendig ober tot, ift teil= haftig aller Guter Christi und ber Rirche aus Gottes Geschent, auch ohne Ablagbrief." (Thef. 37.) "Ein jeder Chrift, so mahre Reue und Leid hat über seine Sünden, ber hat völlige Bergebung von Bein und Schuld, die ihm auch ohne Ablagbrief geboret." (Thef. 36). "Niemand ift bes gewiß, daß er wahre Reu und Leid genug habe, viel weniger tann er gewiß sein, ob er volltommene Bergebung ber Sünden habe 1)". Auf biefe Thefen braucht übrigens blog binge= wiesen zu werben, um zu zeigen, wie verhüllt boch nur bie Lehre von ber Glaubensgerechtigfeit in ihnen jum Ausbrud tommt, mabrend fle boch bereits in ber Zeit bor bem Ablafftreit bie Seele ber Theologie Luthers bilbet und aufs allerbestimmteste erfast mar. Richt vom Glauben sondern von der Reue wird die Erlangung ber Sündenvergebung abhängig gemacht. Und bie "volltommene" Bergebung ber Sünden (plonaria romissio) foll erst ber völligen Reue zuteil werben, und beshalb foll niemand der volltommenen Bergebung gewiß fein konnen, weil er nicht gewiß fein konne, ob feine Reue eine mahre, bas foll heißen, eine volltommene 2) ift. Freilich im Sinn Luthers verstanden schließen biese Thesen seine Lehre von ber Glaubensgerechtigfeit ein. Denn unter volltommener Bergebung ber Sünden versteht Luther, indem er sich dem damaligen theologischen Sprachgebrauche anschließt, ben völligen Erlag

pronunciat, quemadmodum et Hiob 7. militiam seu tentationem vocat vitam hominis super terram. Et B. Bernardus: Stare in via Dei et non proficere est deficere. Et alibi: Ubi incipis nolle fieri melior, desinis esse bonus."

<sup>1)</sup> The [. 30: "Nullus securus est de veritate suae contritionis, multo minus de consecutione plenariae remissionis."

<sup>2)</sup> In ben Asterisci giebt Luther biese Erstärung des Sinnes seines Ausbrucks. "Ego compunctum vere accipio plene compunctum." Opp. lat. v. a. Bb. I. S. 440.

auch ber im Purgatorium zu erleibenden Strafen, welche, wie er bamals noch festhält, um bes zur Bollenbung zu bringenben Bei= ligungsprozesses willen notwendig find, aber mit ber von bem Beiligungsprozesse vorausgesetten Rechtfertigung nichts zu thun baben. Der Sat, daß vollfommene Sündenvergebung erft ber vollfommenen Reue zuteil wird, steht also nicht im Widerspruch bamit, baf bie Gerechtigkeit bes Menschen, burch bie er in ber Rechtfertigung gerecht vor Gott wird, allein in ber Bergebung ber Glinden ober in ber zugerechneten Gerechtigkeit Chrifti besteht, und bag biefelbe obne alles Berdienst bem Menschen zuteil wird, sobald in ihm mit bem reuevollen Glauben an das Evangelium die rechte Reue zustande Aus dem Gefagten erklart es fich auch, daß in den Thesen fommt. bie Erlangung ber vollkommenen Gunbenvergebung nicht vom Glauben sonbern von ber Reue abhängig gemacht wird. Die Rechtfertigung vor Gott fonbern um Die Bollendung bes Bei= ligungsprozesses handelt es sich bei ber "vollfommenen Reue" und ber "vollkommenen Bergebung". Dazu kommt, daß nach ber Lehre Luthers bie rechte Buffe in bem von Gott burch Gefet und Evan= gelium gewirkten reuevollen Glauben besteht, daß Reue und Glaube nur die beiben torrelaten Seiten einer Sache, nämlich ber Bufe, find, fo bag teine biefer beiben Seiten für fich entstehen und fein tann, daß vielmehr, wo die eine, notwendig mit ihr auch die andere Es ift daber charafteristisch für die Lehre Luthers, daß er nicht felten unter bem Begriff ber Reue sowohl wie unter bem bes Glaubens bas Ganze ber aus beiben, aus Reue und Glauben, bestehenden Buffe versteht, also ben Glauben als felbstverftanblich mit= eingeschloffen bentt, wenn er von der Reue, und ebenso biefe lettere miteingeschloffen, wenn er vom Glauben fpricht. Es ift überhaupt febr wichtig, bas nicht zu überfeben, wenn man bie Lehraussagen Luthers richtig verstehen will; und auch die bezeichneten Thesen Luthers treten erft bann in ihr rechtes Licht. Aber liegt es bann auch flar vor, daß diese Thesen im widerspruchslosen Ginklange mit seiner Lehre von ber Glaubensgerechtigkeit fteben, fo tommt boch in ihnen felbst diese Lehre keineswegs jum reinen und bestimmten Ausbrucke. Aus ben Thesen für fich konnte fie nicht erseben werben.

# Das Verhältnis der Thesen zur Scholastik und zur Lehre der Kirche.

Wie zurüchaltend übrigens die Thesen hinsichtlich der eigenen Lehre Luthers gesaßt waren, so war doch der Gegensaß, in welchen sie gegen das damals herrschende Spstem traten, ein sehr tiefgreisens der, und es drängt sich die Frage auf, wie Luther bei seinem Ansgriff gegen das Ablaswesen seine Stellung zu diesem Spsteme nahm.

Daß er mit ben Thefen in einen unverföhnlichen Gegenfat zu ber Scholaftit trat, wußte Luther febr bestimmt. Im Gegensate gegen die scholaftische Theologie hatte sich Luthers Lehre von ber wahren Reue und von ber Glaubensgerechtigkeit auf bem Grunde der heiligen Schrift und im Anschlusse an Augustin und Bernbard festgestellt, und offen hatte er, wie besonders auch seine Thesen "pro Biblia" bezeugen, schon in ber Reit por bem Ablafftreit bie scholaftische Theologie betämpft. Aber mit seinem Gegensate gegen bie falschen Lehren ber Scholastik und ihre Methode meinte Luther nicht in einen Gegensatz gegen die Lehre der Rirche zu treten. Er unterscheibet zwischen ben falschen Lehren ber Scholastifer und zwischen ber Lehre ber Rirche. Er macht geltend, bag bie falichen Lehren ber Scholastiker nicht bloß im Gegensate gegen bie Lebre ber beiligen Schrift, sonbern auch im Gegensatz gegen bie Lehre ber kirchlichen Autoren und ber Kirche stehen, wie er sich benn auch gegen bie Scholaftiter von Anfang an auf die tirchlichen Lehrer, befonders auf Augustin und Bernhard, beruft.

Und weiter meint Luther, mit seinem Gegensatz gegen die Scholastik auch nicht in Gegensatz gegen die Lehre des Papstes und der römischen Kirche zu treten. Er unterscheidet auch zwischen der Lehre der Scholastiker und der Lehre des Papstes, d. h. der von den Päpsten kanonisserten Lehre, und so wenig er mit seinem Gegensatz gegen die Scholastiker und das von ihnen vertretene System in Gegensatz gegen die anderen kirchlichen Autoritäten treten will, so wenig auch gegen die des Papstes. Seine Anserungen in dieser Beziehung sind sehr bestimmt. Er sagt in den Thesen: "Wer wider die Wahrheit des päpstlichen Ablasses redet, der sei ein Fluch und vermaledeiet 1)." Darauf haben die Bischöse und Seelsorger mit aller Sorgsalt zu achten, daß die Kommissarien "nicht an statt päpstelichen Besehls ihre eigenen Träume predigen." (Thes. 70.) "Wer wider des Ablaspredigers mutwillige und freche Worte Sorge trägt oder sich bekümmert, der sei gebenedeiet." (Thes. 72.)

Die so vorgezeichnete Linie sucht Luther in den Thesen genau innezuhalten. Wichtige Punkte der scholastischen Lehre von den Ablässen hatten damals die kirchliche Kanonisation noch nicht erlangt, waren auch noch nicht durch päpstliche Decretalen sestgestellt. So weit nicht bestimmte kirchliche und päpstliche Entscheidungen entzgegenstehen, hält sich Luther nach dem geltenden Recht der Kirche berechtigt, die scholastischen Lehren und ihre Anwendung in der kirchlichen Praxis zu bekämpfen.

Dagegen verhält er sich den Bestimmungen gegenüber, welche in päpsilichen Detretalen über die Ablässe getroffen waren, sehr vorsichtig. Er vermeidet es, mit denselben in direkten Gegensatz zu treten. In der Deklaration Sixtus IV. vom Jahr 1477 war ausgesprochen, daß der Ablaß auch den Seelen im Fegseuer por modum suffragii zugewendet werden könne. Das ist der Grund,

<sup>1)</sup> Thef. 71. Bgl. Thef. 91: "So ber Ablaß nach bes Papfies Geift und Meinung geprebigt würbe, wären biese Einreben leichtlich zu verant-worten, ja sie wären nicht fürgefallen."

<sup>2)</sup> Es heißt in berselben (vgl. Gieseler, Kirchen-Geschichte II, 4. § 147. Anm. q): "Cum superioribus mensibus nobis relatum esset, in publicatione indulgentiae, per nos alias Ecclesiae Xanctonensi (Sainctes) concessae, plura scandala et discrimina fuisse exorta, praedicantesque in hujusmodi publicatione multos abusus commisisse multosque errores praedicasse, ac inter alia occasione dictae indulgentiae, quam animabus in purgatorio existentibus per modum suffragii concessimus, nonnullos scripta nostra male interpretantes publice asseruisse atque asserere, non esse ultra opus pro animabus ipsis orare, aut pia suffragia facere:

— nos scandalis et erroribus hujusmodi ex pastorali officio obviare volentes per Brevia nostra ad diversos illarum partium Praelatos scripsimus, ut Christifidelibus declarent, ipsam plenam indulgentiam pro animabus existentibus in purgatorio per modum suffragii per nos fuisse con-

weshalb Luther, wie wir gesehen haben, auch in den Thesen solche Ablässe für die Seelen noch gelten läßt, obwohl dieselben mit seiner Auffassung von den Fegseuerstrasen als Zuchtstrasen, die dem zur Bollendung zu bringenden Heiligungsprozesse dienen, nicht im Einskange stehen, was sich Luther keineswegs verdarg, der vielmehr seine Bedenken in dieser Hinsicht schon in der Predigt am 10. Trinitatisssonntage 1516 ausgesprochen hatte (vgl. S. 49 ff. Anm. 1) und denselben in Übereinstimmung mit der Aussührung jener Predigt auch in den Thesen, nämlich in der 29. These ("Wer weiß, ob auch alle Seelen im Fegseuer wollen erlöst sein, wie man sagt, daß es mit S. Severino und Paschasio sei zugegangen") Ausdruck gegeben hat.

Besonders bezeichnend für die haltung ber Thesen ben papftlichen Detretalen gegenüber ist die solgende Thatsache.

In einer Defretale Klemens VI. war ausgesprochen, daß der Bapst die Ablässe aus dem durch das Blut Christi der Kirche ersworbenen Schatze erteile. Darauf berief man sich für die Lehre vom Schatze der Kirche, und wir werden sehen, welche Bedeutung diese Defretale im Ablaßstreit gewonnen hat. In der Predigt am 10. Trinitatissonntage 1516 hatte Luther, wie oben bemerkt worden ist, den Satz vom Schatze der Kirche noch nicht beanstandet. Die Defretale Klemens VI. wird ihn davon abgehalten haben. In

cessam, non ut per indulgentiam praedictam Christifideles ipsi a piis et bonis operibus revocarentur, sed ut illa in modum suffragii animarum saluti prodesset, perindeque ea indulgentia proficeret', ac si devotae orationes, piaeque eleemosynae pro earundem animarum salute dicerentur et offerentur." Beiter wird bann bingugefügt, biefe Ertlärung fei aber wieber migverftanben worben, benn ihr Ginn fei feineswegs, "indulgentiam non plus proficere aut valere, quam eleemosynas et orationes". Bielmehr: "eam perinde valere diximus, i. e. per eum modum, per, acsi, i. e. per quem orationes et eleemosynae valent. Et quoniam orationes et eleemosynae valent tamquam suffragia animabus impensa: nos, quibus plenitudo potestatis ex alto est attributa, de thesauro universalis Ecclesiae, qui ex Christi Sanctorumque ejus meritis constat, nobis commisso, auxilium et suffragium animabus purgatorii afferere cupientes supradictam concessimus indulgentiam, ita tamen, ut fideles ipsi pro eisdem animabus suffragium darent, quod ipsae defunctorum animae per se nequeant adimplere."

ben Thefen bat er fich bann febr entschieden gegen benselben erklart. Der Sat, bag bas Berbienft Chrifti ber Schat fei, aus bem ber Ablag erteilt werbe, stand zu offen im Widerspruche mit der Unter= scheidung amischen ber Sunbenbergebung Gottes, bie man nach bem Evangelium durch den reuevollen Glauben erlangt, und zwischen bem Erlag ber firchlichen Ponitenzstrafen, um welche allein es fich beim Ablak handeln tann. Aber wenn Luther ben Sat vom Schate ber Rirche in ben Thefen verwarf, so hat er dies boch so gethan, daß er diese seine Berwerfung mit der Dekretale Rlemens VI. in Einklang zu bringen sucht. Luther bat später im Ablafftreit, wie wir sehen werben, als ihm biese Defretale entgegengehalten murbe, geltend gemacht, daß dieselbe eine Auslegung zulasse, burch welche ihr Gegensatz gegen seinen Sat über ben Schatz ber Rirche beseitigt Diese Auslegung der betreffenden Worte Rlemens VI. ist nun bereits, also vorbeugend, in ber 60. These 1) durch die Worte "merito Christi donatas" zum Ausbruck gebracht. Diefe Aus= legung ift, wie wir später seben werben, und wie sich auch wohl Luther selbst nicht verhehlt hat, allerdings eine fehr künftliche, die sich mit bem Sinn ber Detretale nicht wohl vereinigen läßt. Aber ber mittelalterlichen Rirche waren klinstliche Interpretationen zu praktischen Zweden nichts so sehr Fremdes. Und Luther, indem er bei feiner Bestreitung ber Lehre vom Schape ber Rirche, boch für ben Bapft von Anfang an ben Weg offen läßt, burch eine Erklärung zu ben betreffenden Worten ber Defretale Rlemens VI. Die papstliche Autorität zu mahren, beweist damit, daß er ben Konflikt mit ben Ansprüchen ber papstlichen Gewalt nicht suchte, bag er im Gegenteil bei feinem Rampfe für die Bahrheit bes Chriftentums bestrebt mar, benselben zu vermeiden.

Eine andere Frage ist es nun freilich, von welcher Tragweite die Unterscheidung war, welche Luther zwischen dem scholastischen Spstem und der kanonisserten Lehre des Papstes und der römischen Kirche machte, und wie die päpstliche Gewalt und der Traditionalismus der mittelalterlich-römischen Kirche überhaupt dieser Unter-

<sup>1)</sup> Epel. 60: "Sine temeritate dicimus, claves ecclesiae, merito Christi donatas, esse thesaurum istum."

scheidung gegenüber prinzipiell zu siehen kam. Darüber ist sich Luther noch nicht klar gewesen, als er sich in den Thesen gegen den Unsug des Ablasswesens richtete. Oft genug hat er sich später das hin ausgesprochen, daß er im Ansang des Streits innerlich noch viel zu sehr durch die Schen vor der papstlichen Gewalt gebunden gewesen sei. Erst durch den Berlauf des Ablasstreites sollte er zur Klarheit und zur Entscheidung über diesen Punkt hingeführt werden.

# Das Verhältnis Luthers zur bestehenden Ordnung der Kirche und zur päpstlichen Gewalt.

Wie fern Luther, als er sich gegen das Ablagunwesen richtete, ber Gebanke an einen Bruch mit ber Rirche und ber bestehenben Ordnung berfelben lag, geht aus feinen Schriften vor bem Ablafftreit, besonders aus den Borlesungen über die Bsalmen, sehr beftimmt hervor 1). Die Borlefungen über die Bsalmen sind erfüllt von Alagen über das Berderben der Kirche. Dabei bringt Luther auf den Rampf gegen dieses Berderben, wie er denn selbst damals schon auf Ratheber und Rangel in biefem Rampfe ftebt. Jeber Gebante an eine Trennung von der Kirche ift aber in der unbedinge teften Beise ausgeschloffen. Bewuft und absichtlich ift Luther barauf gerichtet, die reformatorischen Bestrebungen von ber Opposition gegen die Kirche selbst und ihre Ordnungen zu scheiben. nend ift in biefer hinficht ber überaus icharf ausgeprägte Gegensat, in welchem Luther gegen die Baretiter, besonders gegen "die Bohmen". "bie Bidarben", ftebt, und welchem er fast auf jedem Blatte und nach ben verschiedensten Seiten bin Ausbrud giebt 2). Immer wieber schärft er ben Gehorsam gegen bie firchlichen Oberen und Bor-

<sup>1)</sup> Bgl. ju bem Folgenben meine Schrift: "Die Stellung Luthers jur Kirche und ihrer Reformation in ber Zeit vor bem Ablafftreit." Rostock 1883.

<sup>2)</sup> Bgl. a. a. D. S. 45-56.

Diedhoff, Der Ablagftreit.

gesetzten ein. Den Oberen und Borgesetzten muffen die Untergebenen geborfam fein und folgen 1). Man muß fie als bie Borgesetzten ehren und ihnen ben schuldigen Geborsam leisten, auch wenn sie an sich bose sind 3). Ps. 104, 13 (rigans montes de superioribus suis) follen unter ben Bergen bie Briefter und Oberen in ber Kirche zu versteben fein. Bie die Wolten die Berge befeuchten. bamit burch fie Die Ebenen mit Baffer verforgt werben, fo erfüllt ber Beilige Beift aus ben beiligen Schriften bie Briefter und Oberen in ber Rirche mit ber beilfamen Weisheit, bamit biefelbe burch fie benen mitgeteilt werbe, die ihnen untergeben find. Deshalb foll niemand fein eigener Deifter fein wollen, niemand foll verschmaben, fich ben höheren Gewalten zu unterwerfen b). Nur ber tann bor ben Berfälschungen ber Wahrheit und bes Glaubens ficher fein, ben bie Babrheit von allen Seiten umgiebt, ben getreue Birten, Bi= fcbfe und Lehrer in ber Bahrheit bes Glaubens behüten 4). lerne baber, wie nutlich es ift, unter ben Borgesetten zu bleiben, ihren Borfdriften zu gehorchen und durch ihre Lehren fich unter= richten zu laffen. Dann umgiebt uns die Bahrheit wie mit einem Schilde, und ben Engeln ift Befehl gegeben über uns, bag unser Ruft nicht an einen Stein, an ein Argernis bes Irrtums ober ber Sünde ftoke 5). Um ben rechten Weg ju finden, bedarf man eines Rührers. Auch bas Berftandnis ber beiligen Schrift genügt bagu ohne ben Unterricht eines Andern, der uns übergeordnet ift, nicht, benn ohne benselben weiß man nicht, wann und wie man die heilige Schrift anwenden foll 6). Wie Luther gern nach Matth. 23, 37 ben Herrn Christus als die "Benne" bezeichnet, welche ihre Jungen. Die Gläubigen, unter ihren Flügeln bedt und schütt, so bezeichnet er so auch die Kirche, die das Organ ift, durch welches Christus sein Beilswert an den Gläubigen vollzieht, und die Flügel der "Benne", ber Rirche, unter welchen fie ihre Jungen bedt und schütt,

<sup>1)</sup> Bgl. Seibemann, Bb. I, S. 281 f.

<sup>2)</sup> Ebenbafelbft.

<sup>3)</sup> Chendafelbft. Bb. II, S. 208.

<sup>4)</sup> Ebenbaselbft, S. 107.

<sup>5)</sup> Ebenbaselbst, S. 116.

<sup>6)</sup> Ebenbaselbst, S. 222 f.

baß sie nicht von den Dämonen, von den Berfälschungen der Wahrsheit und des Glaubens verschlungen werden, sind die Oberen, die durch die Lehre des wahren Glaubens leiten und schützen 1). Bon den Häretikern sagt Luther, sie liebten in ihrem Hochmut ihren eigenen Sinn und wollten nicht unter den Flügeln der Henne, unter den Bischösen und Lehrern, behütet sein 2). Sie wollten unmittelbar von Gott geleitet werden, mit Berwersung aller Mittel, durch die sie sich von Gott leiten und lehren lassen sollten 5).

Mit dieser Stellung zur kirchlichen Ordnung in ber Zeit vor bem Ablafftreite stimmt auch bie Stellung überein, welche Luther in jener Reit zur papftlichen Gewalt einnahm, die in die damalige firchliche Ordnung als die Spipe berselben eingeschlossen mar. römische Brimat stand für Luther als etwas Selbswerftanbliches fest. Auch das göttliche Recht besselben wurde von Luther noch nicht in Ameifel gezogen. In der Bsalmenvorlefung wirft Luther ben Böhmen ihr Berhalten gegen die römische Kirche bor, für bas fie fich auf das Altertum beriefen, mahrend doch die Wahrheit in ber Rirche mehr und mehr offenbar werbe, und es die Sache ber Juben, ber Stolzen und ber Baretiter fei, ber fich geltenb machenben Wahrheit zu widerstehen und an dem Buchstaben des Alten festzuhalten. Luther weiß also, dag ber Primat ber römischen Rirche erft allmählich jur Geltung getommen ift, aber mit ber romifchen Rirche fieht er barin nur ben geschichtlichen Prozeg, burch welchen ber ber römischen Kirche nach göttlichem Recht gehörende Primat jum anerkannten Recht geworben ift 4). Sehr bestimmt wird bie Bebeutung, welche ber römische Bischof als Nachsolger bes Betrus für ben Bestand ber Rirche in ber Wahrheit habe, in ben aus ber Bredigt auf Betri Rettenfeier 1516 über bie Worte: Bas ihr auf Erben binden werbet u. f. w. erhaltenen Gagen ausgesprochen. Wenn Christus, beift es ba, nicht alle seine Bewalt einem Menschen ge-

<sup>1)</sup> Bgl. Seibemann, Bb. II, S. 103.

<sup>2)</sup> Ebenbafelbft, S. 115.

<sup>3)</sup> Ebenbafelbft, S. 101.

<sup>4)</sup> Ebenbafelbst, Bb. II, S. 330. Bgl. anch die Erklärung zu Pf. 86 (87), 4, ebenbaselbst, S. 76, wo er das vom Herrn zu Petrus Gesagte als etwas geltend macht, das in Petrus der römischen Kirche gesagt sei.

geben batte, fo gabe es teine volltommene Rirche, weil es bann teine Ordnung gabe, ba jeder fagen wurde, er fei vom Beiligen Beifte berührt (so ex spiritu sancto tactum). Go hatten bie Baretiter gethan, und fo wurde jeder eine eigene Berrschaft (proprium principium) aufrichten, und es würben fo viel Rirchen als Röpfe fein. Deshalb wolle Chriftus feine Gewalt nur burch einen Menschen und als eine einem Menschen übertragene ausüben, bamit er alle in eins sammele. Diese Gewalt aber habe er so befestigt, bag er gegen dieselbe alle Gewalt ber Belt und ber Bolle habe berausforbern dürfen. Er fage, daß die Bforten ber Solle fie nicht übermaltigen würden, als sprache er: fie werben ftreiten und fich erheben, aber nicht überwinden, damit es befannt werde, daß diese Gewalt von Gott sei und nicht von Menschen. Wenn sich also jemand von biefer Einheit und Ordnung ber Gewalt scheibe, so fei es nichts, daß er sich großer Erleuchtungen und wunderbarer Werte rühme, wie "unsere Biffarben" (nostri Piccardi) und andere Schismatifer und hartnädige Menschen 1).

Freilich, wie bestimmt auch in biesen Saten bie Bebeutung bes römischen Primats für die Kirche und ihren Bestand in ber Bahrbeit ausgesprochen wird, so wird boch in benselben ben Papften eine Infallibilität in jeder ihrer Decisionen nicht beigelegt, und es folgt eine solche auch nicht aus dem, was gesagt ist, als notwenbige Boraussetzung besselben. Luther forbert unbedingt ben Geborfam gegen bie Entscheidungen ber Papfte um ber Einheit ber Rirche willen, und er halt fest, daß die unter ber Gewalt bes Bapftes zur Einheit zusammengeschloffene Kirche in ber Bahrheit bestehen werbe. Aber das schließt nicht notwendig ein, daß die Rirche immer von jedem Irrtum burchaus frei sei und die Wahrbeit immer sogleich sicher gefunden werbe, sondern nur, daß sich bie Bahrheit in der Kirche flegreich behaupte, und, wenn neue Fragen entstehen, die Bahrheit endlich gefunden werde und gur Geltung komme. Halt boch Luther ben Böhmen entgegen, bag bie Bahr= beit in ber Kirche immer mehr offenbar werbe und sich erst immer mehr die Anerkennung verschaffen muffe. Man muß sich, so wird

<sup>1)</sup> Opp. lat. v. a. Bb. I, S. 110f.

man im Sinne Luthers erganzen burfen, ben Entscheibungen bes Bapftes im Gehorfam unterwerfen, auch wenn fie ber Bahrheit noch nicht entsprechen sollten; man muß bies thun um ber Einheit ber Rirche willen in ber Gewiftheit, bag gulett bie Wahrheit in ber Rirche boch zur Geltung tommen werbe. Luther bestreitet bie Infallibilität ber Bapfte und bamit bas absolute Spftem ber papft= lichen Gewalt nicht, aber er tritt auch nicht bafür ein. Er felbft, fo muß man aus feinen Außerungen bor bem Ablafftreit ichliefen. fteht nicht auf ber Seite ber absoluten Bapftgewalt. Wenn Luther in ber Erklärung zu Bf. 86 (87), 4 1), indem er bie Worte bes Berrn an Betrus Luc. 22, 32 als in Betrus ber romifden Rirche gefagt ansieht, bas Nichtaushören bes mahren Glaubens nicht fowohl an ben Bapft als an die römische Kirche geknüpft sein läßt 3) und noch beutlicher in ber Gloffe zu berselben Bsalmstelle bas ber römischen Rirche verheißene Richtaufhören bes mahren Glaubens fo zu den Glaubigen in ber römischen Rirche in Beziehung fest, bag babei bie Infallibilität ber Papfte unberücksigt bleibt 3), so muß er zwar bei dem, was er in Betrus der römischen Kirche vom Herrn ver= beißen sein läßt, ben römischen Bischof als Nachfolger bes Betrus in die römische Rirche als bas Saupt berselben miteingeschloffen gedacht haben, aber aus ber Faffung feiner Gate geht boch unftreitig hervor, daß er hinfictlich der Infallibilität der Bäpfte als solcher einer gemäßigteren Ansicht folgte. Bor allem legt fich bas auch in bem Umftanbe bar, bag überhaupt in Luthers Schriften aus ber Beit vor bem Ablagftreite ber Papft nur fehr felten ermähnt wirb. Der Gebante an benfelben tritt gang und gar jurud. folden Stellen wird er nicht erwähnt, wo man es am allererften

<sup>1)</sup> Seibemann, Bb. II, S. 76.

<sup>2) ,</sup> Ubique Christus oblitus videtur ecclesiarum per mundum, praeterquam Romanae, cui dixit in Petro: non deficiat fides tua."

<sup>3)</sup> Balch, Bb. IX, S. 2106: "Ich will eingebent fein, baß niemals ber mahre Glauben fehlen foll, Rahab Italiens und ber ganzen flolzen heibenschaft, und Babels, bes geistlichen, ober Rom, boch aber nicht aller und jeder einzelnen Personen, sondern berer, die mich kennen, oder die mich, Christum, durch ben Glauben kennen lernen wollen, weil bei mir kein Ansehen der Person gilt."

erwarten follte. Go geschieht es g. B. nicht in einer fehr ein= gebenben Erörterung über bie hierarchische Ordnung, bie Luther bei ber Auslegung von Pf. 121 (122), 5 giebt 1). Auch die Bebeutung bes Bapftes für bie Ginbeit ber Rirche tritt im Gebantenausammenhange ber Lehre Luthers in jener Zeit burchaus gurud. Die Einheit der Kirche als der Gemeinschaft der Gläubigen ift die Einheit bes Glaubens, ber Hoffnung und ber Liebe, burch welche Die Gläubigen, wenn auch getrennt burch Ort und Zeit, eins find. Die Einheit ber Rirche ift so eine unfichtbare im Geift, eine solche, welche nur inwendig im Geist besteht 2). Auch da, wo er die Ein= heit der Kirche als eines äußern Organismus, die Einheit der bifchöflichen hierarchie im Auge hat, wie in ber ermahnten Erorterung ju Bf. 121 (122), sieht Luther Dieselbe in Christus felbft begründet, ohne ben Papft zu erwähnen 8). Wie Luther überall auf ben Unterschied zwischen Geist und Fleisch bringt, so ift auch hinsichtlich ber Kirche sein Blid schon bamals ganz vorwiegend auf bas unsichtbare Wefen berfelben gerichtet. Gleich in ber erften Borlefung, mit der er die Vorlefungen über die Pfalmen eröffnete (alfo schon im Jahre 1513) wendet er fich bei ben Worten Bf. 1, 2 gegen bie "Juriften", b. h. gegen biejenigen, bie awar im Gefete Tag und Nacht finnen, aber nicht im Gesetze bes Berrn, sondern in ben bürgerlichen und menschlichen Gefeten und in ben Detreten ber Bapfte 4). So batte Luther nicht zwischen bem Geset Gottes

<sup>1)</sup> Seibemann, Bb. II, S. 399 ff.

<sup>2)</sup> Ebenbaselbst, Bb. I, S 96. 120. Bb. II, S. 241. 244. Bgl. meine Schrift: "Die Stellung Luthers zur Kirche und ihrer Reformation in ber Reit vor bem Ablagstreit", S. 55 ff.

<sup>3)</sup> Scibemann, 3b. II, S. 402: "Non ergo duas ecclesias habet Christus, una est columba ejus, et licet multae sedes sint, tamen omnes super domum David, quae est una tantummodo."

<sup>4)</sup> Ebenbaselbst, Bb. I, S. 11: "Sunt tandem, qui meditantur quidem et habent voluntatem in lege, sed non Domini. Hi sunt juristae, qui in doctrinis hominum et traditionibus seniorum voluntatem habent et meditantur die ac nocte. (Am Raube lints: Unde hic in singulari dicit: in lege, non legibus.) Quid enim sunt doctrinae hominum nisi leges civiles et humanae? Traditiones autem seniorum sunt decreta pontificum. Senior enim presbyter graece et sacerdos est, unde et

und den päpstlichen Dekreten unterscheiden und die letzteren im Unterschiede von jenem mit den menschlichen Gesetzen und den Aussche des Systems der absoluten Papstgewalt und der päpstlichen Insallistlität gestanden hätte. Zwar liegt für Luther der Schwerpunkt nicht in der Frage nach dem Umsange der päpstlichen Gewalt. Sein Gegensat richtet sich nicht gegen das absolute System der päpstlichen Gewalt. Aber alles ruht bei ihm auf dem Glauben, der ein Glaube an das Wort Gottes ist, und so kann es nicht zweiselhaft sein, wo er stehen wird, wenn das Wort Gottes und die Dekrete und das Recht des Papstes in einen ausschließenden Gegensat gegen einander treten sollten.

Petrus se et Johannes seniorem appellat in suis epistolis. In his ergo legibus intime versantur nunc homines et habent infinitam in illis arenam quaestionum, litium, pugnarum, verborum, glosarum sine omni fructu nisi lucri tantum et honoris." Bgl. ©. 295 nnb Bb. II, ©. 252.

### Der Schriftenstreit.

#### Die Gegner und die papftliche Infallibilität.

Suchte Luther ben Konflitt mit ber papstlichen Gewalt zu ver= meiben, fo ftellten bagegen bie Begner bas Gegensapperbaltnis amischen ben Thesen und ber papftlichen Gewalt sofort in ben Borbergrund, um eben barauf ihren Gegenangriff ju ftugen. Luthers Gegner ftand es von Anfang an fest, daß man den Saten Luthers über ben Ablag nur auf bem Grunde ber papstlichen Infallibilität und zwar nur auf dem Grunde derselben in ihrer abso= lutesten Fassung entgegentreten konne, benn von Anfang wiffen fie es ganz bestimmt, daß man sich ben Thefen Luthers gegenüber nicht auf die heilige Schrift, auch nicht auf die Lehre ber Rirchenväter, sondern allein auf die scholaftische Lehre ftuten konnte, welche ihrer= feits als bie mahre Lehre ber Kirche lediglich auf Grund bes infallibeln Urteils ber Papfte über fie gelten konnte. Luthers haben barin unftreitig recht gefeben. Aber indem fie bem= gemäß ihren Gegenangriff gegen Luther richteten, haben fie bamit bem Streite über ben Ablag bie tiefgreifende prinzipielle Wendung gegeben, wodurch berfelbe fofort zu einem Streite über die Fundamente bes römischen Rirchenwesens geworben ift.

Silvester Prierias, ber papstliche Censor, tehrt sofort bie Prinzipienfrage in seiner Gegenschrift hervor, welche er schon in bem Titel, ben er ihr giebt 1), als eine solche bezeichnet, bie Luthers

<sup>1)</sup> Dialogus de potestate Papae in Lutheri conclusiones.

Thesen gegenüber von der päpstlichen Gewalt handeln soll. In dem an Luther gerichteten Schreiben, welches er seiner Schrift voraussschildt, sagt er, daß die "Fundamente", auf die sich Luther stüge, aus den Thesen nicht ersichtlich seien, und daß er seinen salschen Sägen entgegentreten wolle, um ihn zu veranlassen, die "Fundamente", auf die er sich stüge, darzulegen. Er selbst stellt dann, ehe er in die Besprechung der Thesen eingeht, als die Normen und Fundamente, auf die er sich seinerseits stügen will, die Säge über die Insalibilität des Papstes in absolutester Fassung aus.

Die allgemeine Kirche, fagt er, fei "virtualitor", ber Rraft nach, die römische Rirche, die aller Kirchen Saupt sei, und die romische Kirche wieder sei der Kraft nach der Papst, welcher bas Saupt ber Rirche sei, freilich in anderer Beise als Christus. fei also die Gewalt der Kirche im Bapfte, Die Gewalt der Rirche fei bie Bewalt bes Papftes. Wie bie allgemeine Rirche in ihren Bestimmungen über ben Glauben und bie Sitten nicht irren tonne. so könne auch ein rechtes Ronzil, wenn es thue, was es könne, um bie Wahrheit zu erkennen, nicht irren, vorausgesett, bag bas Baupt, ber Bapft, miteingeschloffen fei - also nicht bas Rongil ohne ben Babit -, und ferner insofern, ale es zwar irren konne, folange noch das Suchen ber Bahrheit dauere, aber nicht bis zulest und abschließlich (tandem ac finaliter). Und so könne auch der Bapst nicht irren, wenn er als Papst von Amts wegen urteile und thue, was er konne, um die Wahrheit zu erkennen. Dem Ronzil wird Die Infallibilität nur in Abhängigfeit von bem Bapfte, bem Bapfte aber für fich unabhängig von bem Rongil zugesprochen. Bugleich wird auch von bem Papste nicht wie von bem Konzil ausgesagt, daß er möglicherweise anfänglich irren könne. Auf die angegebenen Sate, Die den Inhalt feiner beiben erften "Fundamente" bilben, ftütt Silvester Brierias als sein brittes Fundament bann ben Sat, daß der ein Reter sei, welcher sich nicht flütze auf die Lehre der römischen Rirche und bes römischen Bischofs als auf Die untrügliche Richtschnur bes Glaubens, von ber auch die heilige Schrift ihre Rraft und Autorität ableite. Bulest wird unter hinweis auf Die bürgerliche Rechtsbildung durch die Gewohnheit bas, mas von ber Lehre ber römischen Rirche gesagt wird, auch auf bas, mas fie thut,

auf ihre Praxis ausgebehnt, was zur Berteidigung des von Luther angegriffenen Ablaswesens allerdings notwendig war. Die römische Kirche, sagt Silvester Prierias, kann wie durch das Wort so auch durch ihr Thun etwas hinsichtlich des Glaubens und der Sitten entscheiden. Es sei da kein anderer Unterschied als der, das Worte passender seien als Thaten. So habe auch die Gewohnheit Gesetzeskraft, da der Wille des Fürsten auch durch seine Handlungen ausgedrückt werde. Und folglich, wie der ein Ketzer sei, der böse hinsichtlich der Wahrheit der Schrift denke, so sei auch der ein Ketzer, der hinsichtlich der Lehre und der Handlungen der Kirche in Sachen des Glaubens und der Sitten böse denke. In Übereinsstimmung mit dieser Behauptung über das Thun der römischen Kirche wird dann mit Beziehung auf Luthers Thesen der Sat hinzugesügt, daß der, welcher hinsichtlich der Ablässe sien Retzer 1).

Diese Sätze über die Insallibilität des Papstes und seine absolute Entscheidungsgewalt in Sachen des Glaubens und der Sitten, welche Silvester Prierias zur Grundlage seiner Entgegnung gegen Luthers Thesen machte, schlossen nun weiter auch die zweisellose Geltung der scholastischen Lehre als der wahren Lehre der Kirche ein. Silvester Prierias, der als Dominikaner der Theologie des Thomas solgt, den er als den "göttlichen" zu bezeichnen pslegt, hält die Fragen der Lehre über den Ablaß durch den Hinweis auf die Bestimmungen des Thomas sür entschieden, indem er hervorhebt, daß die Lehre desselben, soweit sie sich auf den Glauben und die Sitten beziehe, durch die römische Kirche, die Richtschurr des Glaubens, untersucht und bestätigt sei. Die normative Autorität der scholastischen Theologie zur Feststellung des Glaubens ist in die Insallisbilität und absolute Entscheidungsgewalt der römischen Kirche und der Päpste hinsichtlich des Glaubens unauslösslich miteingeschlossen,

<sup>1)</sup> Opp. lat. v. a. Bb. I, S. 346 f.

<sup>2)</sup> Ebenbaselbs, S. 353 an Thes. 14. 15: "Ego vero cum divo Thoma, cujus doctrina, quantum ad sidem et mores attinet, per regulam sidei ecclesiam Romanam et discussa et probata est, dico quod qui purgantur sciunt se liberandos, alioquin a nobis suffragia non expeterent, quod crebro faciunt, ut liquet ex lib. dialog. Gregorii."

benn es wäre ja zugegeben, daß die Päpste seit Jahrhunderten salsche Lehre geduldet und als die rechte Lehre bestätigt hätten, wenn zugegeben würde, daß die scholastische Lehre eine salsche Lehre ist.

Nach diesen Grundfägen, mit benen nach bem papftlichen Cenfor bas Suftem ber römischen Rirche fteht und fällt, und welche gegen= wärtig von der römischen Rirche förmlich tanonistert find, verfährt Silvester Prierias bann in seiner Schrift ben Thesen Luthers gegen-Luthers fünfte These bezeichnet er als eine haretische, weil fich barin ausspreche, bag Luther binfictlich beffen, mas die Rirche thue, boje bente. Ebenjo verfährt er ber 22. Theje gegenüber. Ihm genügt ber hinweis barauf, daß etwas von ben Papften ober auch nur unter ihrer Bulaffung in der romischen Rirche geschebe, um ben Gegensat Luthers bagegen als baretifc ju erweisen. fo meint Silvester Brierias ben genügenben Beweis für einen Sat geführt zu baben, wenn er die Lebre ber Scholastiter, namentlich bie bes "göttlichen" Thomas bafür anführen tann 1). Daß sich von den Abläffen in der Schrift nichts findet, ift nach Silvester Brierias ohne Bedeutung. Es ift nach ihm genug, daß fie bie Autorität ber römischen Rirche und ber Bapfte für fich haben, welche, wie er gang ungeniert fagt, größer fei ale bie ber beiligen Schrift, Die ja nach ben vorausgeschickten "Fundamenten" ihre Rraft und Antorität von der Lehre der römischen Kirche und der Bapfte als ber untrüglichen Richtschnur bes Glaubens berleiten foll 2).

<sup>1)</sup> Ebendaselbst, S. 354 zu Thes. 20: "Quid pontifex intendat vel non intendat omittens dico, quod si de posse sit sermo, papa ex rationabili causa potest remittere omnem poenam, sive impositam sive non impositam, ut divus Thomas edocet. Oppositum autem dicere, haereticum est et contra privilegium datum Petro a Domino, ut dictum est." S. 355 zu Thes. 23: "Et si plene non efficiunt, quod mandatur, consequentur partem proportionalem veniae, ut docet divus Thomas." S. 377 zu Thes. 92: "Tribulationes vero in hac quidem vita a viris perfectis eliguntur, quando sunt alicujus boni allativae, in suturo autem secus, ut supra ex divo Thoma deductum est" u. a. St.

<sup>2)</sup> Etenbaselbs, 3u Thes. 56: "Sunt enim isti thesauri noti et nominati, non quidem lumine nostrae rationis, sed spiritus sancti, qui per sanctos suos nos edocet, quibus tu non assentiens autoritate tua aut tui similium alios thesauros effingis. Veniae ergo sive indulgentiae au-

Übrigens schreibt Silvester Prierias dem Papste die höchste Spitze nicht bloß der geistlichen, sondern auch der weltlichen Gewalt zu. Deshalb soll dem Papste das Recht zustehen, die, welche den Glauben angenommen haben und dann besondere Meinungen hegen, auch durch den weltlichen Arm zu dämpsen 1). Und weiter erklärt Silvester Prierias, als der oberste König in der Welt mit beider Gewalt (tamquam summus in mundo gemina potostato rex) könne der Papst die Gaben als Steuern auslegen, die er für die Ablässe als freiwillige Gaben entgegennehme 3).

Wie sehr es für die Gegner Luthers von Ansang an seststand, daß sie nur auf dem Boden der scholastischen Theologie und der Infallibilität des Papstes und seiner absoluten Entscheidungsgewalt in Sachen des Glaubens den Thesen Luthers entgegentreten konnten, beweisen auch die von Tetel noch im Jahr 1517 veröffentlichten Gegenthesen.

Die zweite Thesenreihe Tetzels stellt eine Reihe von Thesen über die päpstliche Gewalt auf, um die Grundlage für das Urteil über Häreste zu gewinnen . Da die Gewalt des Papstes, so erklärt Tetzel, die höchste in der Kirche ist und allein von Gott eingeset, so kann sie von keinem bloßen Menschen, auch nicht von der ganzen Welt zusammen, sondern von Gott allein eingeschränkt oder erweitert werden. (Thes. 1.) Die Christen sind schuldig, dem Papste, der über sie unmittelbare Jurisdiktionsgewalt hat (immediatam jurisdictionsm) in den Dingen, die zur christlichen Religion und zum Kirchenregiment des päpstlichen Stuhls (ad cathodram) gehören, wenn sie dem göttlichen und natürlichen Rechte gemäß sind, einsach

toritate Scripturae nobis non innotuere, sed autoritate ecclesiae Romanae Romanorumque pontificum, quae major est, inter quos sanctus Gregorius primus (teste divo Thoma) indulgentias dedit Romae in stationibus, ceterique sunt sequuti. Thesaurus ergo iste secundum sanctos, cum theologos, tum etiam canonistas, sunt merita Christi et sanctorum, non ea ratione, qua merita, sed qua satisfactiones." Bgl. S. 373 ju Thel. 82: "Inde est, quod clamant omnes sancti cum theologi tum canonistae."

<sup>1)</sup> Ebenbafelbft, S. 376 f. gegen Thef. 90.

<sup>2)</sup> Chenbafelbft, G. 376 gegen Thef. 86.

<sup>3)</sup> Ebenbafelbft, G. 306 ff.

au gehorden. (Thef. 2.) Der Papft mit feiner Jurisdittionsgewalt fteht über ber ganzen allgemeinen Rirche und bem Ronzil, und feinen Satungen muß man in aller Unterthänigkeit geborfam fein. (Thef. 3.) Der Babft allein bat in Sachen bes Glaubens zu entscheiben: er. und kein Anderer, legt mit bindender Rraft (autoritative) ben Sinn ber beiligen Schrift aus; er hat die Gewalt, alle Worte und Werke der Anderen zu bestätigen oder zu verwerfen. (Thef. 4.) Das Urteil bes Bapftes tann in ben Sachen, bie ben Glauben angeben und gur Seligkeit bes Menfchen notwendig find, burchaus nicht irren (errare potest minime). (Thef. 5). Wenn auch ber Papft (als Brivatperson) im Glauben irren follte, indem er in Sachen bes Glaubens eine falfche Meinung begte, fo tann er boch in Sachen bes Glaubens nicht irren, wenn er über fle in Ausübung feiner papfilicen Gewalt bas Urteil fällt (in judicio de eis sententiando). Die Schlüffel find nicht ber allgemeinen Rirche, bie ba beift die Berfammlung aller Gläubigen (quae dicitur omnium fidelium collectio), sondern bem Betrus und bem Papft und in ihnen allen ihren Nachfolgern und allen zufünftigen Bralaten im Bege ber Übertragung von jenen auf biese (per derivationem eorum in ipsos) erteilt. (Thef. 12.) Bollständigen Ablaß kann nicht bas allgemeine Ronzil und kein anderer Pralat sondern allein ber Papft erteilen, ber ber Brautigam ber allgemeinen Rirche ift. (Thef. 13.) Die Wahrheit und ben Glauben binfichtlich ber Abläffe tann tein Sterblicher, auch nicht bas allgemeine Ronzil, sonbern allein ber Bapft feststellen, welcher allein die Macht hat, über die tatholische Wahrheit schließlich und endlich zu urteilen (sontontionaliter judicare). (Thef. 14.) Die Kirche halt vieles als tatholische Bahr= beit fest, obwohl es weber in ber beiligen Schrift enthalten, noch auch von ben alten Lehrern festgesett ift. (Thef. 17.) Bu ben katholischen Wahrheiten sind alle "Observantiae) in Glaubensfachen (in materia fidei) ju rechnen, welche burch bas Urteil bes apostolischen Stuble festgestellt find, mogen fie auch in ber heiligen Schrift nicht enthalten sein. (Thef. 18.) Was bie von der Rirche approbierten Lehrer hinfictlich des festzuhaltenden Glaubens und ber Widerlegung ber Baretiter in ihren Schriften ichlieklich festgestellt haben (assertive tradiderunt), ift unter bie tatholischen Wahrheiten zu rechnen, mag es auch im Kanon ber beiligen Schrift nicht ausbrudlich (expresse) enthalten sein. (Thes. 19.)

Der britte ber Gegner ber Ablafthefen, Ed, befolgt eine anbere Methode als Silvester Prierias und Tetel. Humanistisch gebilbet will Ed nicht in scholaftischer, sonbern in freierer, ber befferen wiffenschaftlichen Bilbung entsprechenber Beife Die Sache ber Rirche gegen Luthers Thesen vertreten. Er schidt seinen Obelisten bie Erklärung voraus, daß er Rleinigkeiten und foldes, mas "scholastice" bestritten werden konne, unbeachtet laffen wolle. Nichtsbestoweniger find es, wie Luther ihm vorzuwerfen bat, nur bie Meinungen ber Scholaftiter, Die Ed als felbstverständliche Bahrheiten bes firchlichen Blaubens in folder freieren Form den Thesen Luthers entgegen= fest 1). Ed ift in Diefer feiner Weise ber erste Reprafentant ber neurömischen Theologie, wie sie sich ber Reformation gegenüber mit Festhalten an dem Inhalte ber scholaftischen Lehre hinsichtlich ber Darstellung und ber methodischen Form unter bem Ginfluffe ber neuen Bilbungselemente gestaltet bat. Diefer Saltung Eds ent= spricht es, daß er auch die Sate von ber papstlichen Bewalt nicht so, wie es von Silvester Prierias und Tetel geschah, in ihrer abfoluten Fassung Luther entgegensett. Aber auch er steht boch wie jene auf bem Boben bes absoluten papstlichen Spftems. Er wirft schon in den Obelisten Luther bohmische Regerei und Unehrerbietig=

<sup>1)</sup> Gleich im Anfang feiner gegen Eds Obelisten gerichteten Afteristen fagt Luther: "Vix risum tenui, non vult scholastice disputare et pugnare, ex quo verbo satis intelligo, Eccium nostrum istos obeliscos in diebus (quos vocant) Carnisprivii, larva indutus ingenium, conflasse, nam per totum illud obeliscorum chaos nihil sacrarum literarum, nihil ecclesiasticorum Patrum, nihil canonum, sed omnia scholasticissima, opiniosissima, meraque somnia comminiscitur" u. f. w. Opp. lat. v. a 28b. I, S. 411. Bgl. ebenbaselbst, S. 425: "Totus est Eccius opinio, et hanc tamen velut cortinam Phoebi utique statuit." S. 448: "Si enim scholastici doctores, infelices Magistri tui, ab hac sibi temperassent licentia asserendi, distinguendi, opinandi, pro pia (ut dicunt) sua intentione, non tot nunc ecclesia scateret erroribus et furoribus, nec tu tam lividos et atros invenisses obeliscos." Wenn Ed, fagt Luther zu Obel. 15 (ebenbaselbst S. 437), nur bie einzige Schrift Augustins de spir. et lit. gelefen batte, fo würde er unzweiselhaft nicht bloß biesen, sonbern alle "obeliscos", ja fein ganges fcolaftifdes Stubium verbammen und betlagen.

keit gegen ben Papst vor 1). Und gerade Ec ist es, der den Gegenssatz zwischen Luthers Thesen und den Bestimmungen über den Ablaß geltend machte, welche bereits in päpstlichen Bullen gegeben waren, während Silvester Prierias und Tetzel den Gegensatz zwischen den Thesen und der von der römischen Kirche approbierten Lehre der Scholastister im Auge haben. Weie wir sahen, unterschied Luther die von ihm angegriffenen Meinungen über die Ablässe von der Meinung des Papstes. Diese Unterscheidung hatte auch in der 69. und 70. These 2) ihren Ausdruck gesunden. Diesen Thesen gegensüber fragt Ec (Obel. 26), wie Luther leugnen könne, daß der Schatz der Ablässe aus dem Berdienst Christi geschöpst werde, da doch der Papst dies sage? Ec meint die Detretale Clemens VI. Zuerst von Ec war so die Ausmertsamkeit auf das Berhältnis der Thesen zu den päpstlichen Detretalen hingelenkt 3).

<sup>1)</sup> Ebenbafelbft, S. 444.

<sup>2)</sup> The f. 69: "Tenentur episcopi et curati veniarum apostolicarum commissarios cum omni reverentia admittere." The f. 70: "Sed magis tenentur omnibus oculis intendere, omnibus auribus advertere, ne procommissione papae sua illi somnia praedicent."

<sup>3)</sup> Wenn Silvester Prierias und Tepel unterließen, auf bas Berhaltnis ber Thefen Luthers gu ben papftlichen Detretalen einzugeben, fonbern einfach bie scholaftische Lehre Luther entgegenstellten, inbem fie geltend machten, baß ber Gegensatz gegen bie von ber römischen Kirche approbierte Lebre ber Scholaftiter ber Gegensatz gegen bie bie Chriften binbenbe Lehre ber römischen Rirche und gegen die infallibele Autorität ber Bapfte fei, fo riefen fle allerbings baburd, bag fie fich fo offen auf ben Boben ber Scholaftit fiellten, ben Gegensatz gegen bie Scholaftit, ber bamals in fo weiten Rreisen berbreitet war und besonders burch die humanisten genahrt murbe, gegen fich hervor, mabrend Ed bas ju vermeiben suchte. Aber barin hatten fie recht, bag fie bavon ausgingen, bas Spftem ber romifden Rirche laffe fich nur auf bem Boben ber icolaftischen Lehre gegen Luther verteibigen. Für manche Sate ber Lebre vom Ablag, wie fie ber Ablagpraris jugrunde lag, boten bie Bestimmungen ber papstlichen Bullen nicht bie genügende Grundlage bar. Muß fich boch auch Ed gegen Luthers Sat, bag ber Papft nicht traft ber Schlüffelgewalt fonbern nur "per modum suffragii" ben Seelen im Fegfener Ablag idente, auf bie Auslegung ber betreffenben papfilichen Bullen burch bie apostolischen Ausleger berusen. Obel. 12. Bgl. Opp. lat. v. a. 8b. I. S. 432.

Enthers Stellungnahme gegen die papftliche Infallibilität und gegen das absolute System der papstlichen Gewalt überhanpt.

Durch die Art, wie die Autorität ber römischen Kirche und ber Bapfte gegen ibn gerichtet mar, fab fich Luther gezwungen, in feinen Antwortschriften seine Stellung ber papfilichen Gewalt gegen= über bestimmter zu nehmen 1). Er weist jest bie Infallibilität bes Papftes und die absolute Faffung ber papftlichen Gewalt überhaupt, wie sie ihm von ben Gegnern entgegengehalten mar, entschieben qu-Er hatte ja fonft feinen Begenfat gegen bie falfden Lebren ber Scholaftit und gegen bas Falfche in ber Ablagpraris ber romifchen Rirche gurudnehmen muffen. Er bebt jest Die Schranten ber papftlichen Gewalt hervor, indem er die Theorie von der durch Die Rirche beschränkten papftlichen Gewalt vertritt. Die Infallibili= tat behalt er allein ber beiligen Schrift vor. Aber wenn fo jest ber Gegensatz gegen bie Infallibilität und die absolute Gewalt bes Bapftes jum bestimmteften Ausbrud tommt, fo foliegt bas boch teine Anderung ber Stellung ein, wie fie Luther in ben Thefen gur papftlichen Gewalt und zur romischen Rirche eingenommen batte. Satte Luther auch bis dahin die Frage nach den Grenzen der papft= lichen Gewalt auf sich beruhen lassen, so hatte er boch die absolute Fassung ber papftlichen Gewalt nicht geteilt, und batte bie Stellung,

<sup>1)</sup> Zusammengesaßt hat Luther seine Antwort auf alle gegen ihn erhobenen Einwürse in den "Resolutionen" (Resolutiones disputationum de indulgentiarum virtute), deren Druck bereits im Mai 1518 begonnen hatte, aber erst im August vollendet wurde. Sowohl in den "Asterisci", mit denen Luther die "Obelisci" Ecks beantwortete, wie in der Antwort auf die Schrist des Silvester Prierias (Responsio ad Dialogum Silvestri Prier. de potestate papae), welche beiden Schristen um dieselbe Zeit, wie die Resolutionen im Druck erschienen sind, wird auf die Resolutionen als die Hauptantwort hingewiesen, in welcher die betressenden Punkte ihre eingehende Erörterung sinden würden.

wie er sie in den Thesen eingenommen hatte, burch dieselbe nicht bestimmen laffen. Nichts von bem, was er bem Papste und ber römischen Lirche zugestanden hatte, nimmt er gurud. Er unterscheibet auch jetzt die Lehre ber römischen Rirche und bes Bauftes von dem Falfchen des Ablagmesens, gegen das er sich gerichtet bat, und von den Lehrmeinungen der Scholastiker. Er beruft sich auch jett noch ben Gegnern gegenüber auf die kirchlichen Autoritäten, und au benselben rechnet er auch jetzt noch neben ber beiligen Schrift nicht bloß die Kirchenväter, sondern auch die Canones und die panfilichen Defretalen. Wenn er ber Behauptung wegen ber papfilichen Infallibilität Die alleinige Infallibilität ber beiligen Schrift entgegenfett, will er boch nicht mit ber kirchlichen Tradition ber römischen Rirche brechen. Und wenn er bie Scholastiter und die vom Boden ber Scholastit aus gegen die Thesen gerichteten Einwürse aufs schärfste bekampft, meint er boch auch jest baburch nicht in Gegensat gegen bie romifche Rirche und bie papfiliche Gewalt gestellt ju werben. Nur das tritt nun klar heraus, daß er die papstliche Gewalt und die kirchliche Tradition der römischen Kirche nicht im Sinn ber papstlichen Insallibilität und bes absoluten Systems ber papst= lichen Gewalt meint, sonbern im Sinn ber burch bas Recht ber Rirche und bes Glaubens beschränkten papfilichen Gemalt. biesem Boben aus ist er auch jett noch zu jeder Konzession ber papstlichen Gewalt gegenüber, welche biefer Boben irgend gestattet. bereit und wünscht er auch jetzt noch, wenn irgend möglich, ben Kon= flift mit ber papftlichen Gewalt und ber römischen Rirche zu ver= meiben.

Sehr bestimmt macht Luther die Schranken der päpstlichen Gewalt geltend. "Die Gewalt des Papstes", sagt er in der Schrift gegen Silvester Prierias, "ehre ich, wie es sich gebührt, aber eure Meinungen und Schmeicheleien verachte ich"). Die Juristen, sagt er in den Resolutionen zu Thes. 7, erheben die Gewalt des Papstes zu sehr 2). Hatte Silvester Prierias behauptet, die allgemeine Kirche

<sup>1)</sup> Opp. lat. v. a. 33b. II, S. 42.

<sup>2)</sup> Ebendaselbft, S. 157.

Diedhoff, Der Mblafftreit.

fei "virtualiter" bie romifche Rirche, bie romifche Rirche aber fei .. repraesentative" das Rarbinalfollegium, "virtualiter" der Papft, fo fieht Luther Die Rirche "virtualiter" nur in Chrifto, "repraesentativo" nur im Rongil 1). Den Fundamenten, welche Silvester Brierias in ben Anfang feiner Schrift über Luthers Thefen gestellt, und in welchen er die Infallibilität ber Lehre ber römischen Rirche und bes römischen Bapftes als ber Regel bes Glaubens geltend gemacht und bis auf bas, was bie römische Kirche de facto thut, ausgedebnt hatte, ftellt Luther in feiner Antwort Gegenargumente ent= gegen, in welchen er ben fanonischen Büchern ber beiligen Schrift allein die Infallibilität und bamit jugleich bie höchste normative Autorität auspricht. Als erstes Fundament stellt er bie beiden Ausfprüche des Apostels bin: 1 Theff. 5, 21: "Prüfet alles, und bas Gute behaltet", und Gal. 1, 8: "Go auch ein Engel vom himmel euch würde ein anderes Evangelium verkündigen, als ihr empfangen habt, ber fei verflucht." Als zweites Fundament eignet er fich ben Ausspruch Augustins an, worin berselbe allein ben kanonischen Büchern die Irrtumslosigkeit zuspricht und erklärt, alle übrigen Schriften halte er nur für mahr, fofern fie mit jenen in Übereinftimmung ftanben 2). Damit mar bie faliche, im Gegensatz gegen

<sup>1)</sup> Chenbaselbst, S. 22: "Ego ecclesiam virtualiter non scio nisi in Christo, repraesentative non nisi in concilio. Alioquin, si quicquid facit ecclesia virtualis, id est, papa, factum ecclesiae dicitur, obsecro, quanta monstra in ecclesia pro bene factis numerabimus? Nonne Julii secundi horrendas Christiani sanguinis effusiones? Nonne Bonifacii octavi tyrannides, in toto orbe abominabiles, et per omnes chronicas pulsatas? De quo exstat proverbium: Intravit ut vulpes, regnavit ut leo, mortuus est ut canis. Non eo nobis tandem persuadeas, ut sub nomine repraesentativae et virtualis ecclesiae omnia illa jam diu intolerabilia portenta in ecclesia pro factis sanctissimis ecclesiae colamus. Ne verum facias, quod nostri Germani de tuo dialogo sentiunt, scilicet, te hoc dialogo non tam Martinum revellere, quam pontifici et collegio cardinalium adulari voluisse. Si autem papa est virtualis ecclesia, cardinales repraesentativa, collectio fidelium essentialis, quid vocabis concilium generale ecclesiae? Non est virtualis? non repraesentativa? non essentialis? Quid tum? fortasse accidentalis, nominalis et verbalis ecclesia?"

<sup>2)</sup> Ebenbaseths, S. 7: "Primum est illud B. Pauli: Omnia probate; quod bonum est, tenete, et Gal. 1: Si angelus de coelo aliud vobis

bie höchste normative Autorität der heiligen Schrift stehende Gewalt der römischen Kirche und der römischen Bäpste verneint. Ausdrücklich spricht denn auch Luther jetzt bereits dem Papste die Infallibilizität und die Gewalt, sür sich allein Artikel des Glaubens sestzuftellen, ab. Der Papst kann irren. Zur Feststellung neuer Artikel des Glaubens bedarf es der Approbation des allgemeinen Konzils. Der Papst hat nur nach den sestgesellten Artikeln des Glaubens zu urteilen und die Fragen des Glaubens zu entscheiden 1). Der Ex-

evangelizaverit, quam accepistis, anathema sit. Secundum est illud Augustini ad Hieronymum: Ego solis eis libris, qui canonici appellantur, hunc honorem deferre didici, ut nullum scriptorem eorum errasse firmissime credam. Ceteros autem, quantalibet doctrina sanctitateque polleant, non ideo verum esse credo, quia illi sic senserunt etc."

<sup>1)</sup> Ebendaselbst, S. 221: "Primum, si quis pertinax esse vellet, diceret: Probo quod dicis, optime pater, maxime cum solius papae non sit, novos fidei statuere articulos, sed secundum statutos judicare et descindere quaestiones fidei. Hic autem erit articulus novus. ideo ad universale concilium pertinebit ejus determinatio. - - Alioquin cum papa sit unus homo, qui errare potest in fide et moribus, periculo assidue laboraret totius ecclesiae fides, si, quicquid ei visum fuerit, necesse sit verum credi." S. 197 f.: "Cum enim haec res sit fidei quidam articulus, si fuerit determinatus, adeo non pertinet ad doctores definire, quod etiam ad solum concilii universalis judicium sit suspendendus, nec summus pontifex quid temere in iis habeat statuere, quae sunt fidei." Bgl. auch S. 251, wo Luther hervorhebt, bag ber Papft ber Fürbitte ber Christen vornehmlich auch beshalb bebürfe, bamit er nicht irre, ba er nur jum größten Schaben ber gangen Rirche irren tonne, und wo er fich benen gegenüber, welche schmeichlerisch bie Gewalt bes Papftes übertrieben, auf Bernhards Aussührungen in ber Schrift de consideratione an ben Papft Eugenius III. beruft. "Et haec est multo justior veniarum dandarum causa, quam si mille struerentur basilicae, eo quod summus pontifex tot monstris daemonum et impiorum hominum obsessus magis quam stipatus non possit errare nisi cum totius ecclesiae maximo malo, tunc maxime, si libenter audierit hanc pestilentem Sirenarum suarum vocem: Non praesumitur tantae celsitudinis apex errare. Item et illam: Omnia jura positiva sunt in scrinio pectoris sui. Non praesumitur quidem errare, sed an bona sit illa praesumptio quaeritur. Et sunt quidem in scrinio pectoris ejus omnia jura sua, sed an pectus ejus bonum sit quaeritur, id enim oratione curandum est. Sed de hac re omnium pulcherrime B. Bernhardus ad Eugenium papam, de consideratione."

trabagante Clemens VI. gegenüber macht Luther geltenb, bag es etmas anderes sei, wenn ber Papst etwas sage, und etwas anderes. wenn er etwas feststelle, und daß es weiter noch etwas anderes sei, wenn ber Papft etwas feststelle, und etwas anderes, wenn bas Ronzil etwas approbiere; daß aber ber Sat ber Extravagante Cle= mens VI. über ben Schatz ber burch bie Ablaffe an verteilenben Berdienste Christi approbiert sei, habe er niemals gelesen 1). von Silvester Brierias vertretenen Sat, bag bas, mas bie romifche Rirche thue und fage, als Norm zu gelten habe, weist Luther qurud 2). Luther will ben Papft nur hören als Papft, wie er in ben Canones und nach den Canones spricht ober mit dem Konzil feststellt, nicht aber, wenn er nach seinem Lopf spricht 3). Daraus folgt für Luther, bag, folange bie Meinung bes Bapftes noch nicht von dem allgemeinen Konzil approbiert ift, es nicht haretisch ift, die berselben entgegengesette Meinung ju haben und zu vertreten, auch bann nicht, wenn ber Papft einen großen Teil ber Rirche auf feiner Seite haben und mit seiner Meinung im Recht sein sollte 4). Dem

<sup>1)</sup> Ebenbaselbft, Bb. I, S. 448f.

<sup>2)</sup> Ebenbafelbft, Bb. II, S. 65.

<sup>3)</sup> Ebendaselbst, S. 220: "Ego audio papam ut papam, id est, ut in canonibus loquitur, et secundum canones loquitur, aut cum concilio determinat, non autem quando secundum suum caput loquitur, ne sorte cogar, cum quibusdam male Christum cognoscentibus dicere, quod Julii II. horrendae caedes in Christianum populum suemin quaedam benessicia pii pastoris in oves Christi collata." Bgl. S. 247: "Papam intelligo, ut supra dixi, prout sonat personam publicam, id est, ut per canones nobis loquitur." In ber Schrist: Freiheit bes Sermons u. s. w. heist es: "Darum, wenn es die Kirche beschließt, so will ich glanben, daß ber Ablaß Seelen erlöse. Indes will ich den Frevel lassen, auf daß ich nit mich selbst und die armen Seelen mit mir bet rüge. E. A. Bb. XXVII, S. 21.

<sup>4)</sup> Opp. lat. v. a. &b. II, ©. 221: "etiamsi papa cum magna parta ecclesiae sic vel sic sentiret, nec etiam erraret, adhuc non est peccatum aut haeresis, contrarium sentire, praesertim in re non necessaria ad salutem, donec fuerit per concilium universale alterum reprobatum, alterum approbatum. Quod, ne multia agam, illo unico probatur, quod ecclesia Romana etiam cum concilio universali Basileensi ac tota ferme ecclesia sentit B. Virginem sine peccato conceptam, et tamen, quia altera pars

Ed, der ihm Unehrerbietigkeit gegen den Papft vorgeworfen batte, erwidert Luther, der Bapft fei ein Menfc und tonne daber irren, bie Bahrheit fei Gott, welcher nicht irren konne. Deshalb bitte er seine Begner, daß fie ihn kunftig nicht mehr durch ihre Schmeiche leien gegen ben Bapft und burch "unfere ausgezeichneten Lehrer" fchreden, fonbern burch flare Aussprüche ber Schrift und ber Bater belehren ober überwinden möchten, wenn fie ben Sieg zu gewinnen wünschten 1). "Darumb", beift es in ber Schrift: Freiheit bes Sermons u. f. w., "was ber heilig Bater mit Schrift ober mit Bernunft bewähret, nimm ich an: bas ander lag ich feinen guten Bahn gewesen sein 2)." Gegen Silvester Prierias spricht Luther feine Berwunderung darüber aus, daß er die römische Kirche bie Regel des Glaubens nenne. Er, Luther, habe immer geglaubt, bag ber Glaube die Regel ber römischen Rirche und aller Rirchen fei, wie ber Apostel Gal. 6, 16 fage: "Und wie viele nach biefer Regel einhergeben, über Die fei Friede." Er bitte baber ben Gilvester Prierias, ber romischen Rirche nur fo weit ju fcmeicheln, bag er fie eine Schülerin bes Glaubens fein laffe, Die burch bet Glauben geregelt werbe, nicht ben Glauben regele 8). In ben Refolutionen fagt Luther, in ber Rirche etwas behaupten, woffer kein Grund und feine Autorität angeführt werben konne, beife bie Rirche bem Gespött ber Feinde und ber Baretiler aussetzen, ba wir nach bem Apostel Betrus gehalten seien, Rechenschaft ju geben von bein

non est reprobata, non sunt haeretici, qui contrarium sapiunt." Bgl. ©. 223 (zu Thel. 26). ©. 35: "Haereticus autem ero, si, postquam ecclesia determinaverit, non tenuero."

<sup>1)</sup> Ebenbaselbs, 8b. I, ©. 445 s.: "Haec dico, ne illi picti Nerones ac umbrarum imagines suis terroribus, id est, adulationibus sese ideo recte dixisse ac vicisse credant, quia summi pontificis majestatem susse mendaciis sese corrupturos sperant. Homo est summus pontifex, falli potest, praesertim a tam astutis et speciosis Gnatonibus, sed veritas est Deus, qui falli non potest. Quocirca rogo meos amicissimos hostes, ut dignentur me deinceps non adulatione papae, nec magistris nostris eximiis terrere, sed solidis scripturae et patrum decretis docere, vel vincere, si omnino placet victoria."

<sup>2)</sup> G. A. 85. XXVII, S. 21.

<sup>3)</sup> Opp. lat. v. a. 85. II, S. 31.

Glauben und der Hoffnung, die in uns ift, und da nach Paulus ein Bischof mächtig sein soll in gesunder Lehre, auch die Widerssprecher zu widerlegen. Es genüge also nicht, wenn die römische Kirche eine Entscheidung treffe, für die kein anderer Grund angezgeben werde als der, daß es der Papst und die römische Kirche so sürgen wenn man von denen gedrängt werde, die der römischen Kirche nicht solgen, wie die Häretiker, die Pigharden? Die fragten nicht nach dem Willen des Papstes und der römischen Kirche, sondern nach der Autorität, auf die man sich stütze, oder nach einem prodadeln Grunde. Luther sügt hinzu, eben das sei es einzig, was er dei der Frage wegen des Schatzes der Kirche im Auge habe, nämlich daß man nichts behaupte, wosür man bloß die Entscheidung des Papstes und der römischen Kirche und keinen gewissen Grund geltend zu machen habe 1).

Wie die Infallibilität des Papstes, so verwirft Luther auch die absolute Fassung der päpstlichen Gewalt überhaupt. So spricht er schon jetzt seine Berwunderung darüber aus, daß Silvester Prierias die Schlüsselgewalt als ein Privilegium zu bezeichnen liebe. Das versdanke man der scholastischen Theologie, daß das, was ein gemeinsames Gut der Kirche sei, nicht zu einem Dienst vieler, sondern zu einer Herrschaft weniger, zu einer heidnischen Tyrannei gemacht sei?). Nicht ein Privilegium sei in den Worten: Was du lösen wirst u. s. w. gegeben, sondern ein allgemeines und unumstößliches Gesetz, nicht dem Petrus allein, sondern allen Priestern überhaupt und der ganzen Kirche. Warum schreibe man es also mit Thomas dem

<sup>1)</sup> Thenbaselbs. S. 262: "Ut certe iste est mihi vel unicus scopus in ista materia tota."

<sup>2)</sup> Ebenbaseths, S. 24: "Miror autem, cur hanc potestatem ecclesiae te appellare privilegium delectet, nisi quod titillare videris eos, qui magis de potestate dominante, quam de caritate serviente gloriantur, siquidem privilegium non ad communitatis ministerium, sed ad proprietatis commodum pertinet. Et hanc gratiam debemus scholasticae vestrae theologiae, quod commune bonum ecclesiae (potestatem clavium) non ministerium multorum, sed dominium feceritis paucorum, tyrannidem ethnicam, non servitutem Christianam spectantes."

Betrus allein zu und zwar so, bag man es ein Brivilegium nenne? Bielmehr, wenn Betrus fraft biefer Worte bie Strafen bes Burgatorium aufheben konne, warum konne es bann nicht jedweber Briefter auch? 1). Warum, fragt Luther in ben Resolutionen, mache man ben Papft um ber Schlüffel willen fo groß und stelle fich ibn als einen erschredlichen Mann por? Nicht sein seien Die Schluffel: fle feien vielmehr mein, mir gefchenkt, ju meinem Beil, ju meinem Troft, Frieden und Rube berlieben. Der Papft fei in Ansehung ber Schluffel mein Knecht und Diener. Der Papft, als Bapft, bebarf berfelben nicht, sonbern ich bedarf ihrer. Die Schmeichler aber lenkten alles auf die Bapfte (omnia pontificibus inflectunt). rühmten bei ben Schlusseln nicht unsern Troft sondern nur die Macht ber Bapfte und schreckten uns mit eben bem, womit fie uns por allem tröften follten. Go fehr fei heutzutage alles verkehrt, und bennoch halte man nicht bafür, bag bie Zeiten unglückliche feien. in benen ein fo großer Migbrauch mit ben allerbeften Dingen getrieben werbe, bie in die allerschlimmften Dinge verkehrt seien 2). Much barüber spricht Luther seine Bermunderung aus, mer zuerst bie Glosse wegen ber beiben Schwerter ersunden haben moge, wodurch ber mit beiber Gewalt ausgerüftete Papft nicht zu einem liebenswerten Bater, sondern zu einem furchtbaren Thrannen gemacht werbe, an bem man nichts als Gewalt von allen Seiten febe 8). Raiser Maximilian und Deutschland wüßten bavon nichts und glaubten es nicht 4).

<sup>1)</sup> Ebendaselbst, S. 19.

<sup>2)</sup> Chenbafelbft, G. 243.

<sup>3)</sup> Ebenbafelbft, S. 286.

<sup>4)</sup> Ebenbaselbst, S. 65: "In fine iterum facis ex papa imperatorem in potestate et violentia. Sed Maximilianus et Germania id non nover unt neque credunt."

## Enther gegen die Infallibilität der kirchlichen Autoritäten überhaupt außer der heiligen Schrift.

Übrigens spricht Luther die Infallibilität nicht bloß dem Papste sondern auch den Konzilien und den firchlichen Lehrern ab, indem er sie allein der heiligen Schrift zuspricht.

Luther fpricht ichon jett einer jeben Reprasentation ber Rirche, auch dem allgemeinen Konzil, die Infallibilität ab. Nur die allgemeine Lirche, fagt er, konne nicht irren. Luther eignet fich bamit ben bekannten Sat bes Louftanzer Louzils an, wie er fich benn auch für benfelben auf Betrus D'Ailly und Panormitanus (Ric. Tudis= cus) beruft 1). Es ftebt bas nicht im Widerspruch bamit, bak Luther ber papftlichen Gewalt gegenüber geltend macht, daß bie Bapfte nicht ohne bas allgemeine Konzil Artitel bes Glaubens feststellen können. Wie es schon die Lehre Augustins war, können die allgemeinen Konzilien als bas Mittel betrachtet werben, burch welches Die Rirche ihre Entscheidungen trifft, obwohl man festbalt, daß auch bie allgemeinen Rongilien irrige Beschlüsse fassen tonnen, bis es ber allgemeinen Lirde gelingt, vermittelft ber allgemeinen Ronzilien unter Befeitigung ober Rorrettur früher gefagter Befchluffe ju ben rechten Entscheidungen zu gelangen. Dag bie Bapfte für fich allein ohne bas allgemeine Rongil Artitel bes Glaubens nicht feststellen können, bleibt babei bestehen.

Auch der Lehre der Kirchenlehrer fpricht Luther die Infallibili= tät ab, welche allein der heiligen Schrift, dem Worte Gottes zukommt. Gegen Tetzel, welcher sich in seiner gegen Luthers Sexmon

<sup>1)</sup> Etenbaleibs, S. 65 gegen Silvester Prierias: "Si de virtuali et repraesentativa tua ecclesia loqueris, nolo tuam regulam, quia (ut supra dixi) ex c. Significasti, talis ecclesia potest errare. Universalis autem ecclesia non potest errare, ut doctissime etiam probat Card. Cam. in primo sent." S. 21 f.: "Nec satis ibi esse credo etiam factum ecclesiae (quamquam hic non sit factum ecclesiae), quia tam papa quam concilium potest errare, ut habes Panormitanum egregie haec tractantem lib. l. de consti. ca. Significasti."

vom Ablag und Gnabe gerichteten "Borlegung" 1) auf viel taufend Lebrer berufen batte, beren etliche beilig, und bie bie driftliche Rirche nicht getabelt habe, macht Luther geltend, baf bie Lehren ber Lehrer, auch wenn sie von noch so vielen, ja von allen heiligen Lebrern gelehrt murben, both nichts gegen einen einzigen Spruch ber beiligen Schrift gelten tonnten. Chrifti Lebre, fagt er, fei fein göttlich Wort, beshalb fei nicht allein bem Texel, fondern allen Engeln im himmel verboten, einen Buchftaben baran zu manbeln (Gal. 1, 8), benn es ftehe geschrieben, Gott felber widerrufe nicht, was er einmal gesagt habe. (Siob 33, 14.) Und im Psalter (119, 89): Dein Wort herr bleibt ewiglich. Und Matth. 5, 18: Nicht ein Spiplein eines geringften Buchftabens wird vergeben von bem Gebot Gottes, es muß alles geschehen. "Auch geschieht ben= felben beiligen und würdigen Lehrern große Gewalt und Unrecht van den Lästerern und Berlegern, daß sie das für bewehrte und gegründete Wahrheit ausklaffen, bas die lieben Bater für Opinien und ungewissen Wahn gehalten und geredet haben, dazu mit blogen Worten ohn alle Bewährung gefett, ja auch nicht mehr haben kunnten reben, benn Opinien, fintemal nicht bei ihnen, fonbern bei gemeinem Longilio die Gewalt ift, schlieflich die Bahrheit zu erflaren, die ohn Schrift geredt wird." "Benn ichon viel, ja noch mehr taufend, und fie alle heilige Lehrer hatten big ober bas ge= halten, fo gelten fie boch nichts gegen einem einigen Spruch ber beiligen Schrift, als S. Paulus Gal. 1 fagt: Wenn euch gleich ein Engel vom himmel, ober wir felbst anders predigten, benn ihr por gehört habt, so lagte euch ein vermaledepet Ding sein. nu biefelben Lehrer hatten gleich gefagt (bas fie boch nicht thun), bag bie Bufe, in Chriftus Worten geboten, wurde burch ben Ablag abgelegt, fo follte man ihnen gar michts glanben, darum, daß die Schrift spricht: Gottes Wort mag niemand ablegen ober manbeln" 2).

Bulet ift noch zu bemerken, daß Luther auch den kirchlich festgestellten Canones ausdrücklich die unbedingte Geltung abspricht.

<sup>1)</sup> Löscher, Resermationsatta, Bb. I, S. 484 ff.

<sup>2)</sup> Freiheit bes Sermons u. f. w., Luthers Werte, Attenb. Ansg. Th. 1, S. 58 f.

Er sagt von den kanonischen Gesetzen mit Berusung auf Dist. XXIX 1), daß sie wie alle positiven Gesetze den Umständen der Zeit, des Orts, der Person angepaßt seien und daher, wenn die Umstände sich verändert hätten, ihre Geltung verlören. Nur das Wort und die Gerechtigkeit Christi bleiben in Ewigkeit, das Wort und die Gerechtigkeit der Menschen nur eine Zeit lang 2).

Soon jett betont Luther mit aller Entschiedenheit ben Unterschied zwischen bem Worte Gottes und den Lehren der Menschen. Ausdrücklich hebt er hervor, daß die Seele allein von dem Worte Gottes lebe und genährt werde 3).

## Luthers Stellungnahme zu den kirchlichen Autoritäten nud zur kirchlichen Cradition.

So hat sich Luther offen im Gegenfatze gegen bas absolute Spftem ber papstlichen Gewalt auf ben Boben bes von den allgemeinen Konzilien bes 15. Jahrhunderts geltend gemachten Spstems

Da heißt e8: "Sed notandum est, quod secundum Isidorum pleraque capitula ex causa, ex loco, ex tempore, ex persona consideranda sunt."

<sup>2)</sup> Opp. lat. v. a. 8b. II, ©. 161: "leges canonicae sunt alligatae circumstantiis temporis, loci, personarum, sicut omnes aliae leges positivae, dist. XXIX (ut omnibus notum est), de solo enim verbo Christi dictum est: In aeternum, Domine, permanet verbum tuum, in seculum seculi veritas tua. Et justitia ejus manet in seculum seculi. Verbum autem et justitia hominum manet ad tempus duntaxat, quare illis mutatis cessant et leges. Nisi dicendum est, quod vastata civitate adhuc ipse locus desertus teneatur ad omnia, quae prius faciebat civitas, quod est absurdum."

<sup>3)</sup> Ebenbaí, S. 9: "doce eam ex scriptura, patribus, canonibus, rationibus. Nolo (ut scias) te aut S. Thomam nudos habere magistros in his rebus, quae ad animam pertinent, quae solo verbo Dei vivit et pascitur, ideoque unus est ejus magister Christus. Hunc autem in te loquentem non audio, sed Aristotelem et hominem."

ber burch bas Recht ber Rirche beschränkten papstlichen Gewalt gestellt, und zugleich bat er in aller Bestimmtheit bie ber beiligen Schrift allein zukommende Infallibilität und die ewige und unveränderliche Geltung bes Wortes Gottes allen anderen firchlichen Autoritäten als folden, welche irren können und keinen Anspruch auf ewige Beltung haben, entgegengesett. In aller Bestimmtheit ist bas evangelische Schriftprinzip ber Autorität ber Kirche und ihrer Tradition gegenüber proklamiert. Dennoch will Luther auch jett noch an ber papstlichen Gewalt und an ber römischen Rirche festhalten. Auch jett noch, wie bei ber Aufstellung ber Thesen, ift er ber Meinung, daß er mit feinen Gaten über ben Ablag feines= wegs im Gegensate zu ber Lehre ber Rirche und zwar ber römischen Rirche und ber Autoritäten berfelben ftebe. Wenn er in einer eben angeführten Stelle gegen Tetel fagt, bag alle Lehrer ber Rirche nichts gegen bie beilige Schrift gelten, fo unterläßt er boch nicht ju bemerken, daß fich Tegel mit Unrecht für die von ihm vertretene Lehre ber Scholaftiter auf die Lehre ber heiligen Lehrer ber Rirche, bie gar nicht fo lehrten, berufe. Luther gieht fich feinen Gegnern gegenüber nicht etwa allein auf bie beilige Schrift im Begenfate gegen die tirchliche Tradition gurud, fondern auf bem Grunde ber firchlichen Autoritäten, und zwar auf bem Grunde ber firchlichen Autoritäten ber römischen Rirche, freilich ber römischen Rirche und ihrer Tradition, wie er fie im Gegensate ju bem absoluten Spftem ber papstlichen Gewalt und ber papstlichen Infallibilität fagt, verteidigt er das Recht seiner Thesen.

Immer wieder hebt Luther hervor, daß sein Gegensatz gegen die scholastische Theologie gerichtet ist. Über die scholastische Theologie hält er die allerschärfsten Ausdrücke nicht zurück. Er definiert sie als das falsche Berständnis der Schrift und der Sakramente 1). Er sagt von ihr, daß sie die Träume des

<sup>1)</sup> In der Antwort auf die Schrift des Silvester Prierias heißt es (Opp. lat. v. a. Bd. II, S. 25 f.): "Etiam iste tuus Dialogus confirmat sententiam menm, jam diu mecum moratam, quod videlicet theologia illa scholastica exulem nobis fecit veram et sinceram theologiam. Nam vides, quod perpetuo hoc dialogo nihil ago, nisi quod resisto et redarguo

Aristoteles unter die theologischen Sachen mische, daß sie die Theologie des Kreuzes beseitigt, die wahre und reine Theologie verdrängt habe, daß sie nichts anderes als eine thrannische Herschaft erstrebe, indem sie mit Hilfe der aristotelischen Philosophie die Theologie in neue Worte gieße, damit sie vom Bolke nicht verstanden werden könne 1). In der den Resolutionen vorausgeschicken Protestation ers kärt Luther, daß er nach dem Recht der christlichen Freiheit nur das Recht in Anspruch nehme, die bloßen Meinungen der Scho-lassister und Kanonisten, die ohne Text und Beweis ausgestellt seien, nach seinem freien Urteil zu verwerfen oder anzunehmen, während er in dieser Protestation zugleich ausspricht, daß er nichts behaupten wolle, was nicht in der heiligen Schrift und weiter in den von der

scholasticam theologiam, id est, falsam scripturae et sacramentorum intelligentiam."

<sup>1)</sup> Opp. lat. v. a. 8b. II, S. 270: "Quocirca nunc vide, num, quotempore coepit theologia scholastica, i. e. illusoria (sic enim sonat graece), eodem evacuata est theologia crucis, suntque omnia plane perversa." Bgl. S. 260. In bem Schreiben an Leo X., mit welchem er bemfelben bie Resolutionen burch Staupit übersenden ließ, fagt Luther (a. a. D. S. 134): "Aristotelis somnia in medias res theologiae miscent, atque de divina majestate meras nugas disputant contra et citra facultatem eis datam." In ben Asterisci (ebenbaf. Bb. I, S. 445) beißt es: "Scholasticos autem periclitari nihil mirum est, quando solo Aristotele duce tuti sunt. Deinde nihil aliud moliuntur, quam tyrannidem, id est, ut theologia in nova vocabula effusa a populo non intelligatur: deinde negotium indulgentiarum ita abscondatur, ut nec ipsi intelligant, quid valeant, satis habentes, quod populo non licet haec nosse, nec nos quaerere, ne forte lucrum minuatur." Bgl. ebenbas. Bb. II, S. 34: "Deinde tu, quam optimas tuas convenientias prosecutus cum B. Thoma contrarium asseris, nihil allegans aliud, pro more tuo, nisi nova vocabula, scilicet, quod animae secundum Thomam sunt viatores secundum quid, non simpliciter. Quis dixit tibi et Thomae, esse eas viatores secundum quid, non simpliciter? An Aristoteles in Elenchis suis? Quis temeritatem (ut tu vocas) tibi permisit scrutandi ejus, ad quod nulla suppetit nobis ratio, naturalis praesertim, cum non disputes, sed definias?" Dem Ed wirft Luther vor (ebenbas. Bb. I, S. 447), daß er die Weise ber apostolischen Rebe in arifiotelisches Wortgegant verlehre. "Aristotelica farragine, imo sartagine verborum infartus, modum apostolicae locutionis ad peripateticae transfert nugacitatis logomachiam."

romifden Rirde rezivierten Schriften ber Rirdenbater und in ben papfilicen Defretalen enthalten und begründet fei 1). Den Scholaftitern und Ranonisten, fagt Luther in bem Schreiben an ben Bifchof von Brandenburg, burfe tein Glauben geschenkt werben. wenn sie ihre Meinungen vorbrächten. Wenn es, wie man ju fagen pflege, schimpflich sei, daß der Jurist ohne Text rede, so sei es noch schimpflicher, daß ber Theologe ohne Text rede, und zwar nicht etwa ohne ben Text bes Aristoteles, ben man mehr als genug im Munde führe, fondern ohne "unsern" Tert, d. b. ohne den Tert ber beiligen Schrift, ber Canones und ber Rirchenväter 2). Es ge= reiche ber Lirche jum größten Spott, wenn man Dinge lebre, wofür man teinen Grund anzugeben imftande fei 3). Dem Silvester Brierias wirft Luther vor, daß er die blogen Meinungen des Thomas vorbringe, der ebenso wie er, Silvester Brierias, mit bloken Borten einhergebe ohne Schrift, ohne Bater, ohne Canones, überbaupt ohne alle Gründe 4). Denfelben Borwurf macht er immer wieder auch bem Ed. ber im Anfange feiner Obelisten gefagt batte. er wolle absehen von minder wichtigen Bunkten oder folden, welche "scholastice" bestritten werben könnten. Richts von ber heiligen Schrift, fagt Luther, nichts von ben Rirchenvätern, nichts von ben Ranonen bringe Ed bor, sonbern nur Scholaftisches 5). Ed, beift

<sup>1)</sup> Ebenbaf., Bb. II, S. 136.

<sup>2)</sup> Ebenbai., S. 127. Egi. S. 8: "Nam si apud jureconsultos proverbium recipitur: Turpe est juristam loqui sine textu, tu vide, quam sit honorificum, theologum (qui maxime omnium debet) loqui sine textu, quem apostolus jubet calceatum esse pedibus in praeparatione evangelii, et episcopum potentem, non in syllogismis et opinionibus hominum, sed in doctrina sana, nimirum ea, quam alibi divinitus inspiratam vocat. Hoe enim consilium si fuisset servatum, minus nunc ecclesia haberet inutilium quaestionum et opinionum, et plus evangelii et christianae veritatis."

<sup>3)</sup> Ebenbai, S. 21: "— nec tu unquam id poteris probare, sine probatione autem tibi nihil prorsus credo. Et ut animum meum scias, mihi videtur id in gravissimum ecclesiae ludibrium vergere, si ea doceamus, de quibus nullam prorsus rationem reddere possumus."

<sup>4)</sup> Chendas., S. 7f.

<sup>5)</sup> Ebenbas., Bb. I, S. 411 f.: "Vix risum tenni, non vult schola-

es an einer andern Stelle, sei ganz nur Meinung 1). Luther will durch die bloßen Meinungen der Scholastister ohne Schrift, ohne Kirchendater und ohne Canones nicht gebunden sein. Er nimmt ihnen gegenüber trast der christlichen Freiheit das Recht in Anspruch, sie zu verwersen 2). Namentlich auch den Thomas verwirft er 2). Auf den 19. Obelistus Ecks antwortet Luther, das alles wäre wahr, wenn das Scholastische wahr wäre. Was Eck behaupte, verwerse er 4). Luther sagt gegen Eck, die scholastische Theologie wolle er nicht hören, wenn sie nicht durch die kirchliche Theologie gestützt sei und so scholastisch, sondern nach Kirchlichem frage er 6). Nicht nach Scholastic, sondern nach Kirchlichem frage er 6). Nicht "scholastice", sondern "ecclosiastice" müsse Eck lehren, d. h. nur solches, was in der heiligen Schrift, in den Kirchendatern und in den Canones begründet sei 7).

stice disputare et pugnare, — nam per totum illud obeliscorum chaos nihil sacrarum literarum, nihil ecclesiasticorum Patrum, nihil canonum, sed omnia schalosticissima, opiniossisima, meraque somnia comminiscitur. — Sperabam enim, quod ex bibliis, vel ecclesiasticis Patribus, aut canonibus contra me pugnaret, at ipse furfures et siliquas Scoti, Gabrielis, ceterorumque Scholasticorum (quibus est ventrem refertissimus) mihi nunc demum neganti opponit."

<sup>1)</sup> Ebenbaf. S. 425: "Totus est Eccius opinio, et hanc tamen velut cortinam Phoebi ubique statuit."

<sup>2)</sup> Ebenbas., Bb. II, S. 7s.: "Nam tu perpetuo pro verborum textu non nisi nuda verba ponis, aut solas opiniones divi Thomae mihi nune demum decantas, qui aeque ut tu nudis verbis incedit, sine scriptura, sine patribus, sine canonibus, denique sine ullis rationibus. Ideoque meo jure, id est, Christiana libertate, te et illum rejicio et nego." Egl. S. 31. S. 166: "Sed quiescam deinceps confutare contradictiones istas garrulas, cum nihil in se contineant, quam opiniones scholasticas, nec in scripturis, nec ecclesiasticis patribus, nec canonibus fundatas."

<sup>3)</sup> Ebendas, S. 38: "Respondeo ut supra: S. Thomam nego."

<sup>4)</sup> Ebenbaf., Bb. I, S. 442.

<sup>5)</sup> Ebenbaf., S. 425: "Nolo, inquam (ut sis sciens), scholasticam theologiam audire, nisi fultam ecclesiastica, et jam non scholasticam."

<sup>6)</sup> Etenbaſ. S. 453: ,, Non scholastica, sed ecclesiastica quaesivi, non frivolos superiorum declaratores, sed approbatos ecclesiae autores."

<sup>7)</sup> Ebenbaf., S. 415. 414.

Wie aus ben angeführten Stellen hervorgeht, ftellt Luther bem "Scholastischen", welches er bekampft, bas "Kirchliche", bie "firch= lichen Autoritäten" gegenüber, und als bie firchlichen Autoritäten, auf bie er fich ben Scholaftitern und Ranonisten gegenüber stellt, macht er neben ber beiligen Schrift burchgangig nicht blok bie Rirchenväter sonbern auch bie Canones und papftlichen Defretalen geltend. Den Scholastikern wirft er vor, daß ihre von ihm verworfenen Meinungen ohne allen Grund in ben firchlichen Autori= täten, ohne allen Grund nicht bloß in der heiligen Schrift sondern auch in ben Kirchenvätern, in ben Canones und in ben papstlichen Detretalen seien. Er selbst beruft sich für die in den Thesen aufgestellten Säte auf die papftlichen Detretalen. Als sein brittes "Fundament" ben "Fundamenten" bes Silvester Prierias gegenüber stellt er eine Defretale Clemens V. bin, in welcher ben Ablag= banblern verboten wirb, in ihren Predigten bem Bolle etwas anberes vorzutragen, als in ihren Vollmachten enthalten ift 1). ben Resolutionen beruft er fich auf dieselbe Detretale, um geltend ju machen, bag ber Papst in berselben, wie auch bie Gloffe zu ben betreffenden Worten es faffe, Die Meinung zu verwerfen icheine, bag. burch bie Ablaffe bie Seelen aus bem Fegfeuer befreit wurben 2).

<sup>1)</sup> Chenbaí., Bb. II, S. 7: "Tertium illud Cle. de poe. et re. Ca. abusionibus: Quaestoribus nihil licere (in veniis praedicandis) praeponere populo, quam quod in eorum literis continetur, hoc est, quod tu dicis, ea, quae ecclesia de facto facit."

<sup>2)</sup> Ebenbaí., S. 219: "Id unum dico et video, quod papa (In Cle. de poe. et re. c. Abusionibus) damnare videtur hanc sententiam de redimendis animabus per indulgentias, dum dicit: Animas de purgatorio, ut asserunt mendaciter, extrahunt, ubi glossa super verbo mendaciter, quia, inquit, sunt judicio Dei reservatae. " Bgl. S. 20: "Cle. de poe. et re. ca. Abusionibus manifeste dicit glossa in verbo mendaciter, ideo non extrahi animas per indulgentias, quia sunt jam judicio Dei subjectae. Hunc interim textum decretalis (id est Papae) id est factum Ecclesiae (ut tu dicis) sequar, cui consonat evangelium: quodeunque solveris superterram, non sub terra, non obstante quorundam violenta adulanteque glossa contraria. Nec vidi aliquam bullam, quae aliter habeat, nisi quod per modum suffragii animas redimi passim dicitur, de quo ubi supra."

Auch auf eine Detretale Innocenz III. c. 14. X. de poen. et rem. (5, 38) beruft sich Luther, in welcher gefagt werbe, bag burch bie Indulgenzen die satisfactio des Buffatraments entfraftet werde 1). Auch hinsichtlich seines Sates über ben Schatz ber Kirche, aus welchem der Bapft ben Ablag erteile, meint Luther den Bapft auf seiner Seite zu haben, ba berselbe, obwohl er bie Ablaffe bewissige. boch niemals fage, daß fie aus bem Schatze ber Berbienfte Chrifti und ber Kirche feien 2). Luther meint bem Bapfte bie Ertlärung in den Mimb legen ju dürfen, daß die kanonischen Strafen nur ben Lebenden, nicht den Sterbenden aufgelegt würden, da die Toten feinem Forum entzogen seien 8). Die Bestimmung Sixtus IV. über ben Ginn ber Formel "per modum suffragii" meint Luther in einem mit seiner in ben Thesen ausgesprochenen Meinung überein= stimmenben Sinne interpretieren zu können 4). Wegen ber Ertravagante Clemens VI., auf welche man fich dafür berief, daß die Ablässe aus bem Schatze ber Berdienfte Christi erteilt würden, macht Luther zwar zunächst und vor allem geltend, bag es etwas anderes fei, wenn ber Papst etwas fage, und etwas anderes, wenn er etwas feststelle, und daß es weiter noch etwas anderes sei, wenn ber Papft etwas feststelle und etwas anderes, wenn das Konzil etwas approbiere, bag er aber niemals gelesen habe, dag ber Sat ber Extravagante Clemens VI. über ben Schatz der burch bie Abläffe ju verteilenden Berdienste Christi approbiert sei. Aber zugleich bebt er boch hervor, daß es erst auf die Erklärung dieser Extravagante an= tomme, daß weber er noch Ed, noch "unsere magistri" bie Aus-Leger bes apostolischen Stuhles seien, daß es also noch fraglich sei,

<sup>1)</sup> Etenbaf., S. 200 f.: "capitulo: Cum ex eo, lib. 5 de poe et re dicit: Per indulgentias satisfactio poenitentialis enervatur."

<sup>2)</sup> Ebendas., S. 266 f.

<sup>3)</sup> Ebendas., S. 162: "respiciendo ad intentionem latoris canonum quos certum est ne cogitasse quidem, ut ejusmodi canones imponerentur morituris. Finge enim nos interrogare pontificem tales ferentem: Quos intelligis, o Pater, in lege tua? vivos aut mortuos? Quid respondebit, nisi: imo vivos, quid enim cum mortuis agere possum, qui cgressi sunt forum meum?"

<sup>4)</sup> Chenbaf., G. 221 f.

in welchem Sinn die Bapfte die betreffenden Worte ertlaren würden 1). Dem Gilvester Prierias, welcher bas, was die römische Rirche thut und fagt, als Norm hinstellte, entgegnet Luther, bag ber Papft bas niemals gesagt ober gethan habe, wobon Silvester Brierias behaupte, daß es von der romifden Rirche gethan ober gesagt sei 2). Wenn Luther es bem Silvester Brierias gegenüber jurudweift, dag die romifche Rirche die Norm des Glaubens fei, fo fügt er boch hinzu, wenn man jenen Sat im uneigentlichen Sinn babin verstebe, daß bem Glauben ber römischen Kirche ber Glaube aller konformiert werben muffe, so stimme er mit bemselben burch= aus überein. Denn auch er banke Christo, daß er diese eine Rirche auf Erben burch ein fo großes Wunder, welches allein imftande fei, Die Wahrheit unseres Glaubens zu beweisen, bewahrt habe, daß fie in keinem ihrer Detrete von bem mabren Glauben abgewichen sei, und daß es bem Teufel burch so viele Abgrunde ber schlechten Sitten boch nicht gelungen fei, ju bewirten, daß bei diefer Rirche nicht von Anfang an die Autorität ber kanonischen Bucher ber Bibel und ber Rirchenbater und firchlichen Ausleger, sowie bas reine Bekenntnis biefer Autorität in Bestand geblieben sei, wenn es auch vielleicht nur zu viele gabe, welche privatim biefen Buchern gar teinen Glauben schenkten, noch fich barum bekummerten, fie zu lesen ober zu verstehen 3).

Luther geht noch von der Boraussetzung aus, daß zwischen den kirchlichen Autoritäten und der heiligen Schrift kein Gegensatz statt sinde. An der überlieserten Lehre der Kirche, die er von der Lehre der Scholastiker unterscheidet, will er sesthalten. Das tritt besonders auch in Luthers Antwort auf den Einwurf des Silvester Prierias zu der 56. These hervor. Da hatte Silvester Prierias offen zugesstanden, daß die Ablässe nicht durch die Autorität der heiligen Schrift bekannt seien, sondern durch die Autorität der römischen Kirche und der römischen Bischöse, welche größer sei; wie der heilige Thomas bezeuge, habe der heilige Gregor der Erste Ablässe erteilt,

<sup>1)</sup> Chenbas., Bb. I, S. 448 f.

<sup>2)</sup> Ebenbas., 8b. II, S. 65.

<sup>3)</sup> Ebenbaf., S. 31.

Diedhoff, Der Mblafftreit.

und die übrigen Päpste seien ihm darin gesolgt. Dem gegenüber macht Luther geltend, es werde zwar allgemein gesagt, daß der heilige Gregor Ablässe erteilt habe, aber es könne nicht beweisen werden, und deshalb könne auch der heilige Thomas nichts darin beweisen. Gegen die Behauptung, daß die Autorität der römischen Kirche und der römischen Bischie größer sei als die der heiligen Schrist, richtet sich Luther nicht. Er wehrt vielmehr den Borwurf der Arroganz ab. Er habe nicht erwartet, daß seine Thesen eine so weite Berbreitung sinden würden, und er habe auch diese 56. These nicht behauptungsweise, sondern nur zur Disputation ausgestellt 1).

Immer wieder spricht Luther seinen Gehorsam der Autorität der Kirche gegenüber aus. So macht er immer wieder geltend, daß er in seinen Thesen nichts habe entscheiden wollen, sondern daß er dieselben nur Disputierens halber aufgestellt habe, damit die Wahrsheit bestimmter an den Tag komme. Es geschieht das in den Schreiben an den Bischof von Brandenburg und an Leo X., in der Protestation und auch in den zegen seine Gegner gerichteten Schristen 3). In dem Schreiben an den Papst beruft sich Luther auf sein Recht zu solchem öffentlichen Disputieren, welches er traft papstlicher Autorität als Lehrer der Theologie habe 3). Auch habe

<sup>1)</sup> Ebendas., Bb. I, S. 367 und Bb. II, S. 59.

<sup>2)</sup> Ebendas, S. 126s. S. 129: "Ideirco mei non oblitus his verbis protestor, me disputare, non determinare, disputo, inquam, non assero, ac disputo cum timore." S. 135: "Disputationes enim sunt (die Thesm nämstä), non doctrinae, non dogmata, obscurius pro more, et aenigmatiee positae." Ebendas, Bb. I, S. 414: "ego quidem in isto conclusione, sicut in omnibus aliis, nihil statuo, sed disputo, quamquam apud me vera esse credo plurima, tamen homo sum, et nihil habens in hac re potestatis, praeter disputandi facultatem." In den Resolutionen zu Thes. 16 heißt es (ebendas, Bd. II, S. 207): "Itaque protestor denuo, duo in ista conclusione me facturum, primum de potestate clavium in purgatorium disputare, et negativam prodare, donec alius affirmativam melius prodet, secundo de modo illo suffragii inquirere." Bgl. S. 61. Bu Thes. 56 (ebendas, S. 257) sagt Luther: "Disputo ergo dic et quaero veritatem, testis lector, testis auditor, testis vel ipse haereticae pravitatis inquisitor."

<sup>3)</sup> Ebenbas., S. 134.

er, fagt er an einer anderen Stelle, wicht zuerst und nicht allein die Abläffe in Aweifel gezogen 1). Dabei erlart er, daß er fich bem Urteil ber Kirche im Gehorsam unterwerfen walle, auch bem Urteil des Papstes. So fagt er in der den Resplutionen vorausgeschiedten Protestation, er wolle nichts sagen und behanpten, als was erftlich in und aus ber beiligen Schrift, sobann in ben Schriften ber Kirchenvöter, die von der könnischen Kirche angenommen und bis ietst gehalten feien, und aus den Canones und den väpflichen Detretalen gefunden und bewiesen werden tonne. Sofern er aber etwas sage, was fich aus den bezeichneten Autoritäten weder beweisen noch widerlegen lasse, so wolle er das nur als etwas, worliber sich disputieren luffe, nach dem Urteil der Bernunft und nach der Ersahrung behandten, jedoch in diesen Dingen das Urteil aller feiner Oberen ftets worbehalten 2). In bem Schreiben an Leo K. fagt Auther, er habe die Erklärung seiner Thefen veröffent= licht, damit fich jedermann überzeugen könne, wie rein und einfältig er die kirchliche Gemalt ehre und wie unbillig und grundlos er von den Gegnern verleumdet werde. Auch würde, wenn er wirklich ein folder mane, wie feine Gegner glauben machen möchten, ber Rurfürst von Sachsen, welcher ber tatholischen und apostolischen Wahrbeit so sehr ergeben fei, gewiß eine solche Best in seiner Universität nicht dulden. Luther schlieft bann das Schreiben bamit, daß er fich in den allerunterwürfigsten Worten dem Urteil bes Bapftes als dem Urteile Christi unterwirft 3). Ebenso spricht fich Luther in dem Schreiben an Staupit aus. Da die Gegner nicht leugnen könnten, mas er sage, so gaben sie vor, durch seine Thesen wurde Die Gewalt bes Papftes verlett. Deshalb bitte er Staupit, Die

<sup>1)</sup> Cbenbas., S. 198.

<sup>2)</sup> Etenbaf., S. 136: "Quod si quid ex iis probari vel improbari non potest, id gratia disputationis duntamat, pro judicio rationis et experientia tenebo, semper tamen in his salvo judicio omnium superiorum meorum."

<sup>3)</sup> Ebenbaf., S. 135f.: "Quare, beatissime Pater, prostratum me pedibus tuae B. offero cum omnibus, quae aum et habeo. Vivifica, occide, voca, revoca, approba, reproba, ut placuerit, vocem tuam vocem Christi in te praesidentis et loquentis agnoscam. Si mortem merui, mori non recusabo, Domini enim est terra et plenitudo ejus" etc.

Resolutionen an den "optimum pontificem" Leo X. zu überfenden, damit fle da für ibn ein Beiftand gegen die Bestrebungen ber Ubelwollenden seien. Christus, fügt er binzu, moge zusehen, ob das, mas er gesagt habe, sein sei ober Luthers. Ohne bessen Willen sei ebenso wenig das Wort in der Gewalt des Papstes wie das Berg in ber Gewalt bes Königs. Bom römischen Stuhle erwarte er die Berkündigung des Urteils Christi 1). Auch in den Resolutionen selbst, zu Thes. 69, sagt Luther, bag man ber papstlichen Autorität in allem mit Ehrfurcht weichen muffe 2). Bon ber Person bes Bapstes Leo X. spricht Luther mit ber größten Achtung 8). scharf urteilt er auch jest noch über bie "baretischen" Bigharben, Die Böhmen, welche fich wegen ber Ubelftanbe in ber romifchen Rirche von berfelben geschieben hatten. Er macht bagegen geltenb, wie die Liebe fordere, daß man die Kirche nicht wegen ihrer Gebrechen und Schaben flieben, sondern ihr nur um fo treuer beifteben und zu Bilfe kommen müffe 4).

Freilich, während sich Luther unumwunden zum Gehorsam gegen die kirchliche Autorität verpflichtet und bereit erklärt, steht es doch zugleich für ihn fest, daß er an der erkannten Wahrheit unerschüttert

<sup>1)</sup> Ebenbaf., S. 131 f.

<sup>2)</sup> Chenbaf., S. 278: "autoritati papali in omnibus cum reverentia cedendum est".

<sup>3)</sup> Ebendas., S. 56. 59.

<sup>4)</sup> Ebenbaf., S. 288: "Atque haec ideo quoque commemoro, ne Pighardi, nostri vicini, haeretici, infelix populus, qui foetore Romano gaudet, sicut Pharisaeus super Publicanum, non autem compatitur, ne, inquam, illi nos crederent nescire vitia et labes nostras, et immensum adversus nostram miseriam superbirent, si nos ista tacere et approbare videremur. Scimus heu nostrum casum et dolemus, non autem sicut haeretici fugimus, et semivivum transimus, tamquam alienis peccatis pollui timeremus. Quo furioso timore illi sic timent, ut non pudeant gloriari, sese ideo fugere, ne polluantur, tanta est caritas. Nos vero, quo miserius laborat ecclesia, eo fidelius assistimus et accurrimus, fiendo, orando, monendo, obsecrando. Sic enim caritas jubet alterum alterius onera portare, non sicut haereticorum caritas facit, quae solum commoda quaerit ulterius, ut potius portetur, et nihil molesti sustineat a peccatis aliorum. Quomodo si Christus voluisset facere et sancti ejus, quis fuisset salvus factus?"

festzuhalten habe, was ihm barüber auch begegnen möge. Daf er burch seinen Angriff gegen bas von ben Scholastikern und Canonisten vertretene, bamals fo mächtige Spftem in große Gefahren verwickelt werben konnte, verbarg fich Luther nicht. Aber er hat fich baburch nicht zurückschreden laffen. Bon Anfang an tritt uns ber bobe Glaubensmut bes Reformators entgegen. "Ift nur Chriftus mit mir und sein Wort", sagt er schon jest, "so fürchte ich nicht, was mir auch die ganze Welt thun moge 1)". Luther ist auf bem Grunde ber heiligen Schrift und ber Schriften ber Rirchenväter bes Rechts seines Gegensates gegen bie faliche Lehre ber Scholaftiter aweisellos gewiß. Zwar nennten ihn, fagt er in ben Resolutionen, feine Freunde ichon lange einen baretischen, gottlofen, blasphemischen Menschen, weil er die Rirche Christi und die beilige Schrift nicht im tatholischen Sinne halte; er aber auf fein Gewiffen fich verlaffend glaube, daß fle fich irrten, und daß er die Rirche Christi und ihre Ehre liebe. Der ihn aber richte, fei ber Berr, obwohl er fich nichts bewußt fei 2). An einer anbern Stelle ber Resolutionen fagt er, man frage ihn, ob ber Bapft und bie ganze Rirche irre. und ob er allein und zuerst bie rechte Einsicht habe; und er antwortet, er stehe nicht allein, sondern bie Bahrheit sei mit ibm 3). Und so steht es für ihn auch fest, daß er von der Wahrheit, für bie er eingetreten war, nicht zurücktreten burfe. In bem Schreiben an den Bapft spricht er seine Berwunderung barüber aus, daß bie Thefen eine so weite Berbreitung gefunden haben. Er hatte bas nicht erwartet, und es hatte bas nicht in seiner Intention gelegen. Aber er fügt hinzu, daß er die Thesen jest nicht widerrufen könne 4). In ber Schrift gegen Silvester Prierias fagt er, ber Bufall babe ibn in biefen Sanbel hineingeführt, aus bem er fic nun mit Stillichweigen nicht herausreißen konne. Gott babe es wohl fo gewollt 5). Wenn er hatte flug fein wollen, wie fo viele

<sup>1)</sup> Ebenbas., Bb. I, S. 445.

<sup>2)</sup> Ebenbaf., Bb. II, S. 289.

<sup>3)</sup> Ebenbaf., S. 266.

<sup>4)</sup> Ebenbaf., S. 143f.: "Nunc quid faciam? Revocare non possum."

<sup>5)</sup> Ebenbas., S. 59.

andere gelehrte Manner, fagt Luther in ben Resolutionen, to batte er wie sie geschwiegen. Aber es sei bester, bak von Rarren, von Rindern oder von Trunkenen die Wahrheit gesagt, als daß fie ganglich verschwiegen werbe, bamit die Zwerficht ber Gelehrteren und Weiseren mutvoller werbe, wenn sie borten, bag gulett ber ungebilbete Saufe wegen ber zu großen Unwürdigkeit ber Sache ichreie, wie ber Berr sage: Wenn biefe schwiegen, so wirrben bie Steine schreien 1). Es steht nicht im Wiberspruch mit einander, wenn fich Luther einerseits gehorfam ben Entscheidungen ber kirchlichen Gewalt unterwerfen will und anderseits es für seine Pflicht halt, von der Bertretung ber Bahrheit, wie er fie erkannt bat und wie fie ibn als von ihm erkannte im Gewiffen bindet, nicht zu weichen. Für infallibel gelten ihm ja die Entscheidungen der Kirche nicht, obwohl er sich zum Gehorsam gegen bie kirchliche Gemalt verpflichtet weiß. So tann ibn auch eine Entscheidung ber firchlichen Autorität, wenn fie im Widerspruch mit ber von ihm erkannten und ihn im Gewiffen bindenden Bahrheit steht, nicht von ber Pflicht ber Treue gegen biefe lettere entbinden, und ber Behorfam gegen Die firchliche Gewalt verbindet ihn in foldem Fall nur bazu, die Strafen, welche bieselbe über ihn verhängen sollte, willig zu leiden, in ber gewiffen Buverficht, daß Gott alles fo lenten werbe, daß feine Wahrheit in ber Kirche jum Siege gelangt. Wie febr man auch bie Gewalt zu ehren habe, beift es in den Resolutionen, so dürfe man boch nicht so feige sein, daß man ben Wisbrauch berfelben nicht mißbillige ober bemfelben nicht widerfiebe. Denn fo hatten auch alle Beiligen die weltliche Gewalt, welche nach bem Apostel ebenfalls bon Gott ift, ertragen und geehrt, auch unter Strafen und Martern, aber ben Miffbrauch ber Gewalt hatten fie beharrlich verabscheut. So muffe auch ber, ben ber Papft ohne Grund aus ber Gemeinichaft ber Gläubigen ausschließe, bas zwar tragen und bie Gewalt nicht verdammen, aber er burfe bie Gewalt nicht fo fürchten, bag er die Ausschließung als eine gute Handlung billige, sondern er muffe lieber in bem Banne fterben. Denn ein folder fei nur burch ben irrenden Schluffel erkommuniziert, und berjenige wurde nur um

<sup>1)</sup> Cbenbaf., S. 205 f.

so schlüffels billige, indem er um die Absolution nachsuche. Er foll ben Schlüssel ehren und tragen, aber ben Irrtum nicht billigen 1). Gegen ben Schluß ber Resolutionen fagt Luther noch einmal, man muffe zwar alles tragen, was ber Papst thue, aber zu seinem Schmerz könne er nicht alles als gut billigen, obwohl man binflotlich ber Meinung bes Papstes selbst im Unterschiede von benen, die zwischen ihm und ber Rirche ftanden, das Beste vorauszuseten habe. Die Lirche bedürfe einer Reformation, welche nicht die Sache eines einzelnen Menschen, bes Bapftes, auch nicht die Sache vieler Karbinale fei, wie bas bie beiben letten Rongilien bewiesen hatten, sondern die Sache bes gangen Erdfreifes, ja vielmehr die Sache Gottes allein. Die Zeit biefer Reformation fei allein bem befannt, ber bie Beiten geschaffen habe. bürfe man die manifesten Schaben nicht leugnen. Die Schlüffel würden gemigbraucht und müßten ber Habsucht und bem Ehrgeiz Die Flut sei in Bewegung gekommen und fie sei nicht mehr aufzuhalten 2). Die verdienten gesegnet zu werben, welche bestrebt seien, die heilige Schrift wieder von der Finsternis mensch= licher Meinungen frei und rein und bell ju machen 3). Auch in

<sup>1)</sup> Ebenbas, S. 282. Bgl. and ben Sermon de virtute excommunicationis, wo es gegen ben Schluß heißt: "in excommunicatione injusta summe cavendum, ne id deseras, omittas, facias, dicas, pro quo excommunicaris, nisi id sine peccato fieri possit. Nam justitia et veritas, cum sint de interiore communione ecclesiae, non debent omitti propter excommunicationem exteriorem, etiamsi ad mortem usque procederet, quia sic pessime omnium excommunicaretur, si quis excommunicari timeret. Debet ergo humiliter ferre et mori in excommunicatione, nec timere, quod non accipit sacramentum eucharistiae, funeris ritum, sepulturas etc. Haec incomparabiliter minora sunt, quam ut justitia propter ea prodatur. Nam qui etiam juste excommunicatus moritur, non ideo damnabitur, nisi forte non contritus et cum contemptu excommunicationis moreretur. Contritio et humilitas omnia solvit et placat, etiamsi exhumetur, aut in aquas projiciatur. Beatus autem et benedictus, qui in excommunicatione injusta mortuus fuerit, quia pro justitia, quam non deseruit, etiam tanto flagello percussus coronabitur in aeternum."

<sup>2)</sup> Chendas., S. 291 f.

<sup>3)</sup> Ebenbas., S. 281 f.

bem Schreiben an ben Papst, in welchem Luther sich am Schluß in ben allerunterwürfigsten Worten bem Urteil des Papstes als dem Urteil Christi unterwirft 1), obwohl er in eben diesem Schreiben offen ausspricht, daß er die Thesen nicht widerrusen könne 2), heißt es zuletzt, er wolle sich nicht weigern den Tod zu leiden, wenn er denselben verdient habe. Auch da behält sich Luther bei der Unterwerfung unter das Urteil des Papstes das Festhalten an der ihn im Gewissen bindenden Wahrheit dei der Willigkeit, die verhängte Strase zu leiden, vor.

## Benrteilnug der Stellung, welche Luther der römischen Kirche und ihren Antoritäten gegenüber einuahm.

Wenn Luther im scharfen Gegensate gegen bie Infallibilität ber Bäpfte und ihre absolute Gewalt auf bem Boben bes Systems ber burch bas Recht ber Rirche beschränkten papftlichen Gewalt seine Stellung nahm, so mar bas nicht unberechtigt. Man barf nicht überseben, daß der Rampf amischen ben Sustemen ber absoluten und ber beschränkten papftlichen Gewalt seine endgultige Entscheidung bamals noch nicht gefunden batte. Die letzten Jahrhunderte bes Mittelalters waren von dem Rampfe gegen das absolute Spstem ber papftlichen Gewalt erfüllt gewesen. In bemselben batte man immer mehr bas wesentlichste Hindernis ber notwendigen Reformation ber Kirche erkannt. Die allgemeinen Konzilien bes 15. Jahrhunders hatten es unter der allgemeinsten Zustimmung der Christen= beit verworfen. Zwar war es ben Papften gelungen, Die Oppofition, die eine Zeit lang flegreich von den allgemeinen Ronzilien vertreten war, immer mehr wieber gurudgubrangen. Besonders batte noch eben Leo X. durch ben Bertrag mit Franz I. in dieser Hinficht große Erfolge erzielt. Auf Grund biefes Bertrages batte er

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 99 Anm. 3.

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 101 Anm. 4.

am 19. Dezember 1516 in der 11. Sitzung des Laterankonzils durch die Bullen Primitiva illa occlosia und Pastor actornus die pragmatische Sanktion in Frankreich ausheben können, indem er zugleich die höchste Gewalt über alle Konzilien in Anspruch nahm 1). Aber selbst in diesen Bullen verwirft doch Leo X. das Baseler Konzil als conciliabulum nur seit der Berlegung desselben durch Eugenius IV. Die von den allgemeinen Konzilien des 15. Jahrhunders proklamierten Grundsätze überhaupt werden nicht verworfen. Eine Kanonisation der Infallibilität der Päpste und ührer absoluten Gewalt in der Kirche enthalten diese Bullen nicht.

Und wie sehr sich auch das Papstum mit seinen Ansprüchen auf die absolute Gewalt in der Kirche wieder besessigt hatte, so sehlte es doch auch der Opposition nicht an einem sesten Rückhalte, so daß das Unternehmen Luthers, trot des Gegensates, in welchen es gegen das absolute Spstem der papstlichen Gewalt trat, doch keineswegs ein aussichtsloses war. Der Bertrag zwischen dem Papst und dem König Franz I. stieß in Frankreich auf einen entschiedenen Widerstand, und obwohl sich dieser Widerstand später dem Könige gegenüber nicht hat behaupten können, so appellierte doch noch im Wärz 1518, also eben damals, da Luther den Angrissen gegen seine Thesen entgegenzutreten hatte, sowohl das Parlament wie die Universität zu Paris an den besser zu unterrichtenden Papst und an das erste allgemeine legitim versammelte Konzil. Bor allem aber kommt die Thatsache inbetracht, daß gerade in Deutschland die

<sup>1)</sup> Es seist in ber Bulle Pastor aeternus: "Nec illud nos movere debet, quod sanctio ipsa et in ea contenta in Basileensi Concilio edita, et ipso Concilio instante a Biturioensi congregatione receptata et acceptata fuerunt, cum ea omnia post translationem ejusdem Basileensis Concilii, per fel. mem. Eugenium P. IV. — factam, a Basileensi conciliabulo — facta extiterint, ac propterea nullum robur habere potuerint: cum etiam solum Romanum Pontificem pro tempore existentem, tamquam auctoritatem supra omnia Concilia habentem, tam Conciliorum indicendorum, transferendorum, ac dissolvendorum plenum jus et potestatem habere, nedum ex sacrae Scripturae testimonio, dictis ss. Patrum ac aliorum Romanorum Pontificum, — sed propria etiam eorundem Conciliorum confessione manifeste constet." Sgl. Siefeler, Sb. II, Abtl. 4, § 135 Mum. t.

Opposition gegen bas absolute Spstem ber papstlichen Gewalt auf bem Grunde des von den allgemeinen Konzilien des 15. 3abr= hunderts vertretenen Spftems noch immer sehr verbreitet und sehr mächtig war. Bornehmlich ftanden im Deutschen Reiche auch die Stände, weltliche und geiftliche, in großer Mehrzahl auffeiten biefer Opposition. Die Dinge lagen also gar nicht so, daß die Sache schon baburch gegen Luther entschieden war, bag er in Gegensatz gegen bas absolute Spstem ber papstlichen Gewalt trat. Und so hat auch Luther selbst bamals die Sache nicht angesehen, obwohl er das Gefährliche seines Kampfes nicht verkannte. Er hat ganz ernftlich und, wie aus bem Gesagten hervorgeht, nicht ohne Grund die Hoffnung gehegt, daß er bei ber Stellung, die er jur papstlichen Gewalt und ben Ordnungen ber römischen Kirche eingenommen hatte, nicht werbe aus ber Lirche ausgeschlossen ober zum Bruche mit berfelben gebrängt werben. Wie mächtig auch bas von ibm angegriffene Spstem bastand, und wie bebrobt somit seine Lage war, so meinte er boch, daß man von Rom her, zumal unter bem humanistisch gerichteten Papste Leo X., wohl nicht unternehmen werbe, das absolute Spftem der papfilicen Gewalt, wie die scholastischen Gegner brobten, in aller Unbebingtheit gegen ihn zu richten, ober bag man, wenn man es versuchen sollte, boch nicht bamit durchdringen werbe. In der Schrift gegen Ed fagt Luther, auch wenn ber Papft mit gang Rom ben Schmeichlern beistimmen und sich von der Wahrheit abwenden wollte, was Gott verhüten möge, so würde er es boch nicht wagen, der so weit verbreiteten und in so glüdlichem Fortgange begriffenen gelehrten Bilbung gegen= über, die zudem von Königen und Fürsten so sehr begünstigt und auch von vielen der Vornehmsten in der Kurie selbst gefördert Was benn der Teufel selbst, geschweige benn ein boser Mensch, mit allen Schmeichlern zusammen, wohl wagen würde, wenn hm die Bibel und die Rirchenväter unter Berachtung ber Sophisten mit ihren blogen Meinungen entgegengehalten würden 1). Dieselbe

<sup>1)</sup> Opp. lat. v. a. 8b. I, ©. 445: "per Dei admirabilem sapientiam id relictum (sit sane unicum) ecclesiae praesidium, ut, etsi papa cum universa Roma vellet adulatoribus consentire, ac veritati dissentire (quod

Hoffnung spricht sich auch in der Antwort aus, welche Luther seinem Frennde, dem Juristen Hieronymus Schurf gab, als derselbe seine Besorgnis über die Felgen der Thesen gegen ihm aussprach. Als Schurf ihm entgegenhielt: "Was wollet ihr machen? man wird's micht leiden", erwiderte Luther: "wie, wenn man's müßte leiden?").

Eine solche Stellung kounte freilich Luther ber römischen Nirde und ihren Autoritäten gegenüber um einnehmen, weil sich ihm die Konssequenzen der von ihm ersaßten evangelischen Wahrheit gegen das gesamte Sustem der römischen Kirche noch verdargen. In dieser Hinsicht haben seine Gegner vom Standpunkte des bedrohten Sustems ans von Aufang an mit großer Alarheit gesehen. Besonders hat Tepel auf den prinzipiellen Gegensah der Säge Luthers gegen das Sustem der domaligen Kirche und ihr traditionalistisches Fundament in aller Bestimmtheit hingewiesen. Es ist das von ihm in einer Weise geschen, welche mit den Vorwirsen, wie sie gegenwärtig von den römischen Gegnern des evangelischen Protostantismus ershaben werden, in auffallender Übereinstimmung sieht.

Luther hatte in dem bald nach dem Anschlag der Thesen verssesten Sermon vom Ablaß und Gnade <sup>2</sup>) gesagt, etliche neue Doktoven sagten zwar, daß die Seelen durch den Ablaß aus dem Fegseuer erlöst werden könnten, aber es sei ihnen unmöglich, das zu beweisen. Darauf antwortet Tepel in seiner gegen jenen Sermon gerichteten "Borlegung"): "Darauff ist zu wisen, das die heiligen

Deus avertat), non tamen id auderet, tum multitudine ernditorum et ingeniorum (Christo favente) prospère agentium, tum potentia regum ac principum illis impense faventium, tum certe multis in curia proceribus plus his omnibus sinceram pietatem foventibus, territus ac prohibitus. Quid enim audebit vel ipse diabolus, nedum malus homo, cum universis adulatoribus, si biblia et ecclesiasticos doctores contemptis illis opinosis sophistis sibi viderint opponi? Adeone praesumit crudelis, sed cicur illa tyrannis adulatio, ut etiam verbis Dei audeat occurrer? Sit Christus mecum, et verbum suum, et non timebo, quid faciat mihi vel totus mundus."

<sup>1)</sup> Meurer, Luthers Leben, 3. Auff. S. 92.

<sup>2)</sup> Lifder, Ref.-Att., Bb. I, S. 474.

<sup>3)</sup> Borlegung, gemacht von Bruber Johan Tegel, Brebiger-Orbens-

Namen Doctores bes gant wohl bewerth haben, und feyndt berhalben von der bepligen Romischen firchen nue verdampt worden, borumb fle wohl muffen bewehrt haben, Sunberlich ber beilige Sant Thomas, des lere den glawben und der felen feligkeht belangend, die Bebste Urbanus und Innocentius suer Christlich und bewerlich angenommen und approbiert haben. Es hat fie auch berfyber kein Babst bigber verdammt, dieweil nun bye lere Sant Thomas vor Chriftlich angenommen wirdt, berhalben ift byfer Artikel verdechtigt in der wahrheit. Es faget auch der heplige Iheronymus, dieweil seinen glawben Bebstliche Beiligkeith, bbe weil sie ben stuel und glauben Betri helbt, fur recht und guth annimpt, bas berjenige, ber im seinen glawben ftrofft, sich als ein unerfahren, aber ein boghafftiger, aber als einen teger zu halben bewerth, Alfo ift ber zu halben ber Sant Thomas, als unbewerlich in ber lere, die er vom Chriftlichen glawben fcreybeth, ftrafft. 1)." Luther hatte in feinem Sermon 2) ferner unter Berufung auf die beilige Schrift, in ber feine Sate genugsam begründet seien, bon ben Scholastitern gesagt: "last Doctores scholasticos Doctores scholasticos sein, sie sind allesamt nicht genug mit ihren Opinionen, daß sie eine Predigt befestigen follten." In diefer Berneinung ber bindenden Lehrautorität ber von ben Bapften approbierten Scholaftiter fieht Tepel qugleich die Berneinung der papstlichen Autorität und aller kirchlichen Autorität überhaupt und damit die Untergrabung aller gewissen Lehre bes Glaubens in ber Rirche, ba ein jeder bie beilige Schrift feines Gefallens werbe auslegen wollen und glauben, was ibm gefalle. Es hatte, fagt er, bas große Argernis, welches bie Artitel Luthers erwedten, zwor bedacht werben follen, "wen vil menschen werben ber artitel halben verachten bie oberkeit, und gewalt Bebst= licher hepligkenth und bes heiligen Romischen Stuls". "Man wirbt ben predigern und Doctoribus nymmer glawben. Ibermann wirbt

Retermeister: wyder einen vormeßen Sermon von twantig irrigen Artikeln Bebstlichen ablaß und gnade belangende allen chrisglaubigen menschen tu wissen von notten. Bgl. 28sac, a. a. D. Bb. I, S. 484 ff.

<sup>1)</sup> Cbenbaf., S. 499 f.

<sup>2)</sup> Ebenbas., S. 474.

bie heylige schrifft seines gesallen wollen außlegen. Derhalben bie heylige gemehne Christenheit in große ber selen serlichkeit kommen muß, wenn es wirdt ein iglicher glawben was hm wohl geselth. Dieweil dy nawen heyligen doctores wy der irrigk artikel anzeygeth nicht vor glawdwirdigk sollen gehalten werden, den die Christenheit vil hunderth jar großen glawden gegeben, derwegen dyser artikel ganz irrigk ist 1)."

Zwar mit ber Beseitignng ber von Luther junachst angegriffenen Irrtümer bes Ablaswesens an und für sich — bas ist es, was Luther im Auge bat, - ware bas Spftem ber firchlichen Uberlieferung im übrigen nicht erschüttert gewesen, sobald man nur nicht von dem Spftem der absoluten Gewalt der Bapfte und ihrer Infallibilität ausgegangen ware. Kanonisiert burch papstliche Detretalen und Ronzilbeschlüffe waren bie meiften ber Gate, welche Luther angegriffen hatte, noch nicht, wie Luthers Gegner felbst febr gut wiffen. Luther hatte fich in biefer Hinsicht, wie wir gesehen haben, absichtlich fehr vorsichtig gehalten. Und wenn man bie papstlichen Detretalen nur nicht mit ber Infallibilität bekleibete, so batte ja auch ber Konflitt, in welchen Luther mit einzelnen Bestimmungen papstlicher Detretalen gefommen war, eine fo große Bebeutung nicht. Es ware bann nicht ausgeschloffen gewesen, bag burd papftliche Ertlarungen bie fruberen Bestimmungen, fo weit es nötig war, interpretiert ober beseitigt wurden. Allerbings mit ber papstlichen Infallibilität, wie Luther felbst keineswegs verkennt ober verbirgt, fand es im unversöhnlichen Gegensate, wenn irgendein Irrtum in ben früheren bapftlichen Detretalen zugegeben werben mußte, wie auch bie Berurteilung ber Lehre ber Scholaftiter im unversöhnlichen Gegensage gegen die papftliche Infallibilität ftanb, ba die Lehre ber Scholastiker, wie Tepel geltend macht, von ben Bapften als die rechte Lehre ber Rirche bestätigt, und also die Infallibilität bes papftlichen Lehrurteils mit ber Geltung berfelben als ber rechten Lehre ber Rirche ibentisch geworben war.

Aber bie Konfequenzen ber Lehrstellung Luthers, obwohl er felbst bamals meinte, burch bieselben nur gegen bie Scholastit, nicht aber

<sup>1)</sup> Ebenbaf., S. 501.

gegen bie Lebre ber Rirche in Gegensatz getreten an fein, reichten in Wahrheit viel weiter. Die evangelische Rechtfertigungslehre, wie sie von Luther bereits erfaßt war und auch die Boraussesung ber Thefen über ben Ablag bilbete, ftanb nicht blog im Gegenfate gegen bas icholaftifche Shitem, fonbern griff mit feiner Rritit viel weiter in die kirchliche Lehrliberlieferung, bis in die Anfange berfelben gurud. Obwohl fie fich in ihrem Gegenfate gegen ben immer lager geworbenen Semipelagianismus ber Scholafiter auf ben Augustinismus stütte und in fehr bedeutungsvollen Bunkten mit vollem Rechte flüten konnte, so ftand fie boch auch gegen die Lehre Augustins insofern im Gegensate, als biefe trot ihres Sates von ber Alleinursachlichkeit ber Gnade binfichtlich des Guten bach von bem falfchen Justifitationsbegriffe beberricht ift, ben fie mit ber römischen Kirche teilt. Die reformatorische Lebre von ber Gerechtigfeit bes Menschen vor Gott, obwohl fie in bem Anguftinismus, an welchen sie anknüpft, eine böchst bebeutrmasvolle lebrgeschichtliche Borausfetzung hatte, mußte boch in reinerer und tieferer Erfaffung ber evangelischen Wahrheit and über ben Augustinismus binans vorbringen, um ben femipelagianischen Schaben ber worreformatorifden Rirche überwinden zu können. Sie mußte fo über alle birch= liche Lebrüberlieferung, auch über bas Beste berselben, auf bas Mort Gottes in beiliger Schrift felbst gurudgeben. Und nan weiter bie Ronfeguenzen, welche fich aus der etwagelischen Rachtfortigungslehre Luthers nach allen Seiten bin bem vorreformatorischen Suftem ber firchlichen Lebre und des kirchlichen Lebens gegenliber ergeben mußten! Eben diese Konfegnengen feiner Rechtfertigung Mehre, im besondern biejenigen, welche fich gegen die Saframentslehre der mittelalterlichen Kirche richteten und eine prinzivielle Umgestaltung bes ganzen Rultus= und Kirchenwesens notwendig machten, batten fich für Lutber zu der Zeit, als er die Thesen über den Ablag veröffentlichte, noch nicht berausgestellt. Vornehmlich auch darans ertlärt es sich, daß fich ber weitgreifende Gegensatz seiner Lehrstellung nicht bloß gegen bie Scholaftit, sondern gegen die kirchliche Überlieferung überhaupt Luther felbst bamals noch verbarg. Seine Gegner bagegen find von Anfang an darauf aufmerksam gewesen, wie fie es benn auch burch die Art, wie sie die Thesen bekämpften, veranlagt haben, daß

Luther schon im Ablasstreite selbst, wie wir sehen werden, durch die Berteidigung seiner Sätze über die Absolution dahingesührt wurde, die gegen die Fundamente der Sakramentslehre der mittelalterlichen Kirche gerichtete Konsequenz zu ziehen. Wie weit der Gegensat der Lehre Luthers in ihren Konsequenzen gegen die Überlieferung der Kirche in Lehre und Gebräuchen reichen würde, war nicht abzusehen. Nur das lag klar vor, daß in der kirchlichen Überlieferung sür sich, welche prinzipiell als eine in sich unsichere hinsgestellt und der Kritik der evangelischen Wahrheit unterworfen war, der eingeleitete Prozes der Umgestaltung der Lehre und der Gebräuche der Kirche seinen sesten und gewissen Grund und so zugleich seine sichern Schranken nicht sinden konnte. Als die allein in sich gewisse und infallibele Norm war von Luther in aller Bestimmt-heit das Wort Gottes in heiliger Schrift hingestellt.

Run war Luther allerbings ganz ernftlich bes Willens, ber Ordnung der Kirche gemäß bei der Bertretung der Wahrheit bie firchlichen Autoritäten, Papft und Rongil, ju achten. Er bentt nicht baran, ihrem Urteil gegenüber bas feinige jur Norm ju erbeben. feine Subjektivität über bie firchlichen Autoritäten zu feten. Er ift ber Zuversicht, daß, wenn nur die Wahrheit treu im Gehorsam gegen die kirchlichen Autoritäten behauptet werbe, bann burch biese die Wahrheit in Übereinstimmung mit der Schrift auch für bie Rirche jur Feststellung gelangen werbe, sollten auch junachst bie Beugen ber Wahrheit äußerlich unterliegen. Rur an die Geltenbmachung der erfasten evangelischen Wahrheit innerhalb und auf Grund ber bestehenden firchlichen Ordnung nach bem Spstem ber beschränkten Gewalt ber Bäpfte und Konzilien benkt Luther. Qugleich halt er jedoch fest, daß er wie jeder treue Zenge war zu bulben habe, was durch die kirchlichen Autoritäten ihm aufgelegt werbe, selbst ben Tob bes Revers, aber ohne von bem Zeugnis für die Wahrheit des Evangeliums zu weichen, wie er sie erfaßt batte und wie sie ihn im Gewiffen band. So ftand es bei aller Unterwerfung unter Die kirchlichen Autoritäten doch für ihn fest, daß er weber ben Urteilen des Bapstes noch denen des Konzils weichen burfte, wenn dieselben, benen er ja die Infallibilität nicht zuer= tannte, gegen die von ihm ertannte und zu bezeugende Wahrheit aussielen. Es lag in der Stellung, die Luther einnahm, begründet, daß er an der erkannten Wahrheit des Glaubens auch den Entsicheidungen der kirchlichen Autoritäten gegenüber sesthalten mußte, damit durch Gottes Hilfe die evangelische Wahrheit in der Kirche behauptet und zum Siege gebracht werden könne.

Der Traditionalismus ber vorreformatorischen Rirche - barin fah Tepel richtig — war durch die Opposition Luthers im Funda= ment angegriffen. Aber bamit ift die Frage wegen bes Rechts ober bes Unrechts teineswegs, wie Tetel meinte und die romischen Gegner ber evangelischen Reformation noch beute behaupten, gegen Luther entschieden. Welche Bedeutung der firchlichen Überlieferung auch autommt, burd biefelbe tann nicht über bie Babrbeit Gottes gegen bas Offenbarungswort Gottes in heiliger Schrift entschieben werben. Die Infallibilität ber Papste und ber Konzilien ift nichts als eine grundlose Fittion. Und ebenso grundlos ift es, von ber beiligen Schrift zu behaupten, daß in ihr die gewiffe Entscheidung über bie Fragen bes seligmachenben Glaubens nicht gefunden werden könne. Sie konnte nicht bas Offenbarungswort Gottes fein, wenn fie, wie man römischerseits behauptet und wovon auch Tetel ausgeht, ein bunkles und zweibeutiges Wort ware, welches burch seinen zweifel-Losen Sinn nicht gegen falsche und willkurliche Auslegungen festauftellen vermöchte, was Gott, beffen Wort fie ift, burch fie kund-Die Lehre ber Kirche bat fich burch ihre Überein= machen will. stimmung mit ber Lehre ber beiligen Schrift als bie mahre zu er-Luther hatte bas Recht, zu forbern, bag die von ihm angegriffenen Lehrmeinungen und Gebräuche sowie seine eigenen bagegen aufgestellten Gate an ber beiligen Schrift geprüft würben. Er hatte bazu ein um so Marer vorliegendes Recht, ba er fich zugleich in wesentlichen Buntten gegen die burch die Scholaftiter repräsentierte Lehrüberlieferung auf die angesehensten kirchlichen Autori= taten, wie auf einen Augustin, berufen und fo ber entarteten Lebre bes späteren Mittelalters bie altere und beffere Überlieferung ber Lebre in ber Kirche entgegenseben tonnte. Daraus, bag Luthers Opposition nicht blog im Gegensate gegen bie papfiliche Infallibilität und die Geltung ber scholaftischen Lehre als ber wahren Lehre ber Kirche, sondern auch im Gegensate gegen ben Traditionalismus

ber borreformatorischen Rirche überhaupt ftanb, folgte nach Gottes Recht und somit nach bem Recht bes Glaubens in ber Rirche nicht. daß die evangelische Wahrheit der ins Falsche abgewichenen Überlieferung der Kirche ju weichen hatte; es folgte daraus vielmehr, bag um ber zu behauptenben evangelischen Wahrheit willen ber falsche Traditionalismus verworfen werden mußte, weil burch benselben die Herrschaft bes in die Kirche eingebrungenen Irrtums im Gegensatz gegen die Wahrheit Gottes bestegelt und bie notwendige Reformation der Kirche auf dem Grunde ihrer Wahrheit unmöglich gemacht wurde. Die Grundpflicht bes Glaubens gegen Die Wahrheit Gottes forberte ben Bruch mit bem falichen Spftem. welche Schwierigkeiten auch infolge babon entstehen mochten. bie Furcht, daß sich in der heiligen Schrift der feste Grund bes Glaubens nicht werbe finden laffen, konnte bie nicht zurückhalten, für beren Glauben es feststand, daß die heilige Schrift bas Offenbarungswort Gottes ift 1).

Übrigens hätte Luther, wenn ber Gegensatz gegen ben Tradistionalismus unberechtigt gewesen wäre, auch die Infallibilität der Päpste und die damit gegebene Geltung der scholastischen Lehre als der wahren Lehre der Kirche nicht bestreiten dürsen. Tetzel hatte recht, wenn er das Traditionsprinzip der vorresormatorischen Kirche überhaupt mit der päpstlichen Infallibilität und der Geltung der scholastischen Lehre als der wahren Lehre der Kirche in Frage gestellt sah; er vertritt damit nur den Grundgedanken des römischen Spsieds. Wird die Gewisheit der kirchlichen Überlieserung in ihrem Endpunkte verneint, so wird man in den früheren Phasen ihrer Entwickelung keinen Punkt sinden können, welchem die für die Tradition in Anseinen Punkt sinden können, welchem die für die Tradition in Anseinen

<sup>1)</sup> Wie wenig Luther in bieser Hinsicht besorgt war, spricht sich in seiner Antwort auf die Anklage Tetzels ans. "Er klagt auch", sagt Luther in der Schrift: Freiheit des Sermons n. s. w., "daß mein Sermon bringe große Argernis und Berachtung des Stuhls zu Rom, des Slandens, des Sakramentes, der Lehrer der Schrift n. s. w. Dies alles weiß ich nicht anders zu verstehen, denn also: der Hinmel wird noch heute saken und wird kein alter Hasen morgen ganz sein." Erlanger Ansgabe, Bb. XXVII, S. 24.

spruch genommene, in sich gegründete Gewißheit ber Wahrheit ein= wohnte 1).

## Die Buße.

Wie Luther burch ben Angriff ber Gegner genötigt wurde, seine Stellung zur papstlichen Gewalt bestimmter barzulegen und zu nehmen, so ist er durch benselben auch genötigt worden, seine ebangelische Lehre von ber Gerechtigkeit bes Menschen vor Gott, welche bie Voraussetzung und ben Hintergrund ber Thesen bilbete, ohne in benselben ihren Karen und fertigen Ausbruck gefunden zu haben, offen darzulegen und genauer zu erfassen. Denn auch bas lettere ist der Fall gewesen. Die evangelische Lehre Luthers ist nicht bloß so, wie sie bereits vor dem Ablagstreit erfagt mar, im Ablagstreit aur offenen Darlegung gelangt, sondern Luther ift burch bie Ginwürfe ber Gegner zu einer febr bebeutungsvollen Fortentwidelung in der Erfassung der evangelischen Wahrheit fortgetrieben. Dieser Fortschritt der vorreformatorischen Lehrentwickelung Luthers knüpft vornehmlich an die Lehre von der Absolution an. beller tritt so in der Streitdebatte die evangelische Lehre Luthers in ihrem Gegensate gegen bas scholastische System bervor, welches ihm von ben Gegnern mit Berufung auf die papstliche Infallibilität als bas firchliche entgegengesett wurde.

Gegen Luthers Sat über die fortbauernde Buße, von welchem die Thesen ausgehen, hat sich nur Silvester Prierias bestimmter gerichtet. Derselbe stütt sich dabei auf die scholastische Unterscheidung zwischen der habitualen und aktualen Buße. Unter der habitualen Buße versteht die Scholastik nur einen solchen Habitus der Seele, wodurch dieselbe sähig ist, den Alt der Buße im einzelnen

<sup>1)</sup> Das ift es, was ber Alttatholicismus unserer Tage vertennt, und woran sich die innere Haltlosigkeit besselben zu erkennen giebt.

Fall zu vollziehen. Dieser Babitus ift also noch nicht bie Buffe felbst, die sich wirklich gegen die Sünde richtet. Die aktuale Bufe aber als innerliche wie als äußerliche bezieht sich nach ber Scholastit nur auf die einzelnen Sünden als folche 1). So ist durch die scholastische Diftinktion zwischen habitualer und aktualer Buffe bie fortwährende Buffe, Die, wie es in ber 4. Thefe Luthers beift, in bem Diffallen an uns felbst (odium sui) besteht, ausgeschloffen. bester Prierias fagt, Die Worte Christi "Thut Buffe" konnten nicht eine fortbauernbe Buffe forbern. Diese Worte bes Berrn begogen fich auf die aktuale Buffe. Das folgt nach Silvester Brierias, ber aus bem Tert ber Bulgata argumentiert, aus bem Wort "agite" ba agere ein actus sei ober wenigstens nicht ohne actus 2). Und allerdings fordert auch das "ueravoeire" des Grundtertes nicht blog einen Babitus ber Seele, ber jur Buffe befähigt, sondern bie gegen die Gunde gerichtete wirkliche Bufe felbft. Fortbauernd aber, so argumentiert Silbester Brierias weiter, sei nur die babituale Bufe: Die aktuale Bufe konne feine forthauernde fein, auch die innerliche nicht, da sie notwendig burch ben Schlaf und bie Freude unterbrochen werbe. Chriftus hatte etwas Unmögliches geforbert, wenn er von den Gläubigen gefordert hatte, daß sie fortdauernd ben Att ber Bufe als innerlichen ober aukerlichen baben follten 3). Den Sat Luthers (Thef. 4), wahre Buge bauere, solange man Miffallen an fich felbst (odium sui) habe, also bis zum Eingang aus biesem in bas ewige Leben, verwirft Silvester Prierias. Odium sui, fagt er, fonne binfictlich ber mabrhaft Buffertigen nur im uneigentlichen Sinn gemeint fein, ba niemand, ber bon ber gottlichen Gnade erfüllt fei, fich haffe, ebenso wenig wie seinen Rachsten, ben er

<sup>1)</sup> Opp. lat. v. a. 3b. I, S. 348: "— poenitentia — — est virtus quae dam, cujus objectum est peccatum sub ratione emendabilis, actus vero ejus est dolor voluntatis de peccato, ipsa vero est habitus moralis, eliciens dictum actum respectu praedicti objecti.

<sup>2)</sup> Ebenbaselbit: "Cum enim dicit: Agite, non loquitur de habituali interiori poenitentia, quae sola perpetua est, et consequenter loquitur de actuali interiori vel exteriori. Agere enim vel actus vel non sine actu est."

<sup>3)</sup> Ebenbas., S. 348 f.

gleich fich selbst liebe 1). Der Unterschied zwischen bem alten und bem neuen Menschen in bem Wiedergeborenen ift bem Thomisten unbekannt.

Ed meint sich mit ben Sätzen Luthers über bie von dem Berrn geforderte Buge burch die gegen die 3. Thefe 2) gerichtete Bemertung abfinden zu tonnen, Chriftus und alle Chriften lehrten, baf Die innerliche Buffe von großer Bedeutung fei, ba Chriftus bas Berg und ben Willen ansehe und ber Wille in ber Seele bas fei. mas ber König in seinem Reiche 3). Allein ber Begriff ber innerlichen Buffe ift ein anderer als ber ber fortbauernben Buffe und erreicht diesen noch nicht. Eine innerliche Bufe, Buke bes Bergens, ift auch die aktuale Buffe ber Scholaftiker als innerliche; benn eine innerliche Buffe tann auch die Buffe fein, die fic blok gegen einzelne aktuale Sunden als folde richtet, nicht aber gegen die Grundfunde des Kleisches selbft, welche uns mit ber Erbstünde anhaftet, solange wir in diesem leben sind. aber schließt fie, obwohl fie eine innerliche ift, bas fortwährende Absterben von dem alten Menschen, wie es als notwendige Boraussetzung bes guten Willens bes neuen Menschen burch bas gange Leben hindurchgeben foll, nicht ein. Dadurch, dag Ed an Die Stelle der fortdauernden Bufe Die innerliche Bufe fette, war ber mabre evangelische Begriff von ber Bufe beiseite geschoben, und unter bem Schein, als ob er bas mahre Wesen ber Bufe nicht ber= kenne, da er die Notwendigkeit der Junerlichkeit derselben betone, boch alles auf bas Niveau ber icolaftischen Lehre von ber Bufie zurückgebracht.

Ahnlich wie Ed verfährt Tetzel. Ohne weiter auf den Begriff der Buße einzugehen, richtet sich Tetzel in seinen Thesen (I, 3 f.) dagegen, daß Luther sage, bei den Worten "Thut Buße" habe der Herr nur an die innerliche Buße und die äußerliche Tötung des Fleisches (posnitentiam interiorem et exteriorem carnis mortiscationem) gedacht, und die sakramentliche Buße und ihre Teile, Beichte und Satissation, als obligatorische nicht mitgemeint 4). Da setzt

<sup>1)</sup> Cbenbaf. S. 349.

<sup>2) &</sup>quot;Non tamen solam intendit interiorem, imo interior nulla est, nisi foris operetur varias carnis mortificationes."

<sup>3)</sup> Ebenbaf., S. 413.

<sup>4)</sup> Cbenbaf., S. 296.

auch Tepel ohne weiteres an die Stelle der fortdauernden Buse die innerliche Buse.

Luther richtet fich in seiner Antwort auf die Schrift bes Silvester Brierias gegen die scholastische Distinktion zwischen habitualer und aftualer Buffe, burch welche ber mabre, schriftgemage Begriff von ber Buffe beseitigt ift. Er balt bem Gilbefter Prierias ent= gegen, daß er fich burch bas Wort "agite." habe taufchen laffen, als ob dasselbe einen Aft im Unterschiede von dem Sabitus bezeichne, während doch die Worte "agite poenitentiam" mit "poeniteat vos" gleichbebeutend seien, wie benn auch Apgsch. 2, 38 in ber Bulgata "poonitemini et salvamini" übersett sei, und bas griechische Wort ueravosire, welches die Bulgata durch poenitentiam agite wiedergebe, fo viel als "werbet andern Sinnes" bebeute 1). Ebenso führt er in bem Schreiben an Staupit vor ben Resolutionen aus, daß die Buge (poenitentia), wie das griechische Wort für biefelbe, μετάνοια, zeige, in Sinnesanderung bestehe, und daß es daher falfch fei, wenn man auf die Bugwerte ein so großes Gewicht gelegt und von der Buge taum etwas anderes als talte Satisfaktionswerke und eine febr mühlame Beichte übrig gelaffen habe, verleitet durch das lateinische Wort "poenitentiam agite", welches mehr nach einer Handlung als nach Sinnesanderung Minge, und bem Sinn bes griechischen Worts µeravoeiv in keiner Beife genüge 2).

<sup>1)</sup> Ebenbas., Bb. II, S. 9.

<sup>2)</sup> Ebenbaí., S. 130 f.: "Post hace accessit, quod studio et gratia eruditissimorum virorum, qui nobis Graeca et Ebraea officiosissime tradunt, didici, idem verbum graece μετάνοια dici, a μετά et νοεῖν, id esta post et mentem, ut sit poenitentia seu μετάνοια resipiscentia, et post acceptum damnum et cognitum errorem intelligentia sui mali, quod sine mutatione affectus et amoris fieri est impossibile. Quae omnia Paulinae theologiae ita respondent apte, ut nihil ferme aptius Paulum illustrare possit, meo saltem judicio. Denique profeci et vidi, μετάνοιαν non modo a post et mentem, sed a trans et mentem posse deduci (sit sane violentum), ut μετάνοια transmutationem mentis et affectus significet, quod non modo affectus mutationem, sed et modum mutandi, id est, gratiam Dei videbatur spirare. Nam transitus ille mentis, id est, verissima poenitentia, celeberrimus est in sacris literis, ut quem phase illud vetustum olim significavit. Christus exhibuit, et longe ante Abra-

In der Predigt über die Buße sagt Luther, besser als alle biszherigen Lehren von den verschiedenen Arten der Reue sei das deutsche Sprichwort: "Nimmer thun die höchste Buße." Die beste Buße sein neues Leben, wie auch der Apostel Gal. 6, 15 sage: "In Christus gilt weder Beschneidung noch Vorhaut, sondern eine neue Preatur <sup>1</sup>).

Mit diesem Begriff von der Buße als Sinnesänderung steht für Luther zugleich sest, daß die Buße eine sortwährende, durchs ganze Leben hindurchgehende sein soll. Die habituale Buße, die zwar eine beständige, aber als solche eine an sich müßige Qualität in der Seele sein soll, ist von den Scholastistern aus dem Aristoteles erdichtet. In salscher Beise, so hebt Luther hervor, werde so zwischen der Bußgesinnung, die keine müßige sein kann, und ihrer Attualität geschieden. Man unterscheide zwischen der Buße als "virtus" und zwischen der Buße als Tötung des Fleisches als zwischen verschiedenen Teilen der Buße. Wer töte denn die Buße als "virtus" nicht das Fleisch? Was sie denn sonst thue? Mache

ham quoque figuravit, quando transitor, id est. Ebraeus vocari coepit, trajectus scilicet in Mesopotamiam, ut Burgen. (Burgensis, Paulus von Burgos, beffen Additiones ad Postillam Magistri Nic. de Lyra super biblia gemeint finb) docte docet. Huic et titulus ille Psalmi concinit, ubi Iduthun, id est, transiliens cantator inducitur. His inhaerens ausus sum putare, eos falsos esse, qui operibus poenitentiae tantum tribuerunt, ut poenitentiae vix reliquum nobis fecerint praeter frigidas quasdam satisfactiones et loboriosissimam confessionem, latino scilicet vocabulo abducti, quod poenitentiam agere actionem magis sonet, quam mutationem affectus, et Graeco illi μετανοείν nullo modo satisfacit." Bgl. and bie Resolutionen ju Thes. 1, wo fich Luther über ben Begriff bes Worts poenitentia abschließend in folgender Beise ausspricht (ebenbas., S. 137): "Probo tamen eam — ex ipso verbo Graeco μετανοείτε, id est, poenitentiam agite, quod rigidissime transferri potest, transmentamini, id est, mentem et sensum alium induite, resipiscite, transitum mentis et phase spiritus agite, ut scilicet nunc coelestia sapiatis, qui hucusque terrena sapuistis, quod Apostolus Rom. 12. dicit: Renovamini novitate mentis vestrae. Qua resipiscentia fit, ut redeat praevaricator ad cor odiatque suum peccatum."

<sup>1)</sup> Ebenbaf., Bb. I, S. 334f.

<sup>2)</sup> Ebenbas., Bb. II, S. 9.

fie das Fleisch lebendig ober laffe fie dasselbe leben? 1). Besonders richtet fich Luther auch gegen bas Argument, welches man gegen bie Forberung einer fortbauernben attualen Buffe aus ber Unmög= lichkeit bes Gesorberten berleitete. In ber Art, wie er bieses Argu= ment zurudweist, tritt febr bestimmt Die evangelische Lebre von der Sunde und bom Gefet bervor, wie fie fich mit ber Lehre bon ber Glaubensgerechtigkeit icon por bem Ablafifreit für Luther festgeftellt hatte. Sehr fallch fei es, wenn Silvester Prierias meine fagen ju können. Christus babe eine ftets fortbauernbe aktuale Buke nicht fordern können, weil er damit etwas Unmögliches gefordert hatte. Wir erfüllten bie Gebote niemals und konnten fie, wie Augustin auf das gründlichste gegen Donatisten und Belagianer bezeuge, in biefem Leben nicht erfüllen. Darum mußten wir ftets beten: Bergieb uns unfere Schuld. Rlage boch auch Baulus Röm. 7 (B. 23. 19), er werbe unter bem Gefet ber Gunben gefangen genommen, und thue bas Gute nicht, bas er wolle; und ebenso Gal. 5, 17: "Das Fleisch gelüstet wider ben Geift, und ber Geift wider das Fleisch; benn bieselben find wider einander, daß ihr nicht thut, was ihr wollet." Dag wir nicht alle Zeit Buge thun und Reue haben, wie es Christus forbert, ift ein Fehler, obwohl es un= möglich ift, benn Gott hat alle unter bie Sunde beschlossen, um fich aller zu erbarmen 2). Die Buffe als aktuale foll burch bas ganze Leben geschehen, obwohl fie nicht burch bas ganze Leben geschieht; wir sündigen, weil die aktuale Bufe nicht, fie foll, burch bas ganze Leben geschieht 3). Übrigens, so bebt Luther jugleich hervor, find bie, bie in ber Gnabe fteben, wirklich in keinem Augenblide ohne Buße, sowohl äußerliche innerliche, da fie fich von aller Befledung des Fleisches und des Geistes beiligen 4). Wer beilige Gebanken habe ober bas, mas feines Berufes ift, forgfältig und aus Liebe gegen Gott, nicht um seiner selbst willen thue, thue unaweiselhaft rechte lebendige und

<sup>1)</sup> Cbenbas., S. 12.

<sup>2)</sup> Cbenbaf., S. 9f.

<sup>8)</sup> Cbenbas., S. 14.

<sup>4)</sup> Ebenbas., S. 14.

wahrhafte Buffe, benn baburch enthalte er fich von ben Günden und bewahre fich in folder Enthaltung; bas fich trennen von ben Sunden und fich in solcher Trennung bewahren und sich von den Sünden mehr und mehr trennen, sei aber bie rechte und mahrhaf= tige Buße 1). Das Argument, das Silvester Prierias mit den Scholastifern bom Schlaf und bon ber Freude bergenommen hatte, weist Luther als grundlos zurück. Er kann fich nicht genug barüber wundern, daß Silbester Brierias leugne, daß man in der Freude Buge thun könne, da boch die Buge um so reiner sei, je fröhlicher fle ist; benn einen fröhlichen Geber babe Gott lieb. Nach ber Forberung bes Apostels (1 Theff. 5, 16) follen fich bie Christen allezeit im herrn freuen. Da moge Silvester Prierias sagen, wie fie auch einmal weinen mögen. Im herrn sollen wir uns immer freuen, in und immer weinen. In Gott haben wir, worüber wir uns freuen, in uns, worüber wir traurig find. Beibes foll mit und in einander sein, Freude in Trauer, Trauer in Freude. Was aber ben Schlaf betrifft, so sollen wir nach Schriftstellen wie Rom. 14, 6 und 7, 1 Cor. 1, 10, bem herrn schlafen, wenn wir Dem Herrn schlafen aber sei so viel als bem Willen Gottes gehorden, bem Willen Gottes gehorden aber fei bie beste Buße und Reinigung von ben Sunben. Auch halte er bafür, fügt Luther hinzu, daß der Schlasende lebe, lebe er aber, so lebe er sicherlich bem Herrn, wie ber Apostel Rom. 14, 7 sage 2).

Wie sehr der semipelagianischen Scholastik der wahre Begriff von der Buße und das Berständnis desselben verloren gegangen war, hatte sich bei Silvester Prierias besonders auch darin gezeigt, daß er Luthers Desinition der Buße als odium sui nicht gelten lassen wollte und sagte, niemand, der von der Gnade ersüllt sei, hasse sich selbst, wie er auch seinen Nächsten nicht hasse, den er wie sich selbst liebe. Luther sieht darin den Ausdruck des salschen Selbstgerechtigkeitswesens der Scholastik. Denn da Silvester Prierias behaupte, daß die wahrhaft Bußsertigen sich selbst lieben, so müsse er auch annehmen, daß sich dieselben auch als wahrhaft liebenswürdige, gute,

<sup>1)</sup> Chenbas., S. 10 f.

<sup>2)</sup> Ebenbaf., S. 14f.

gerechte, weise Leute priefen. Das aber sei nichts anderes, als mit bem Pharifaer in foredlichem Sochmut nicht Bufe thun. fonbern Bott berfwotten. Denn mit folder Lehre lehrten fie, bie icholaftifden Theologen, ihre ungludlichen Schuler bochmutig ju fein und verloren zu geben. Aber biefer Gegenstand sei zu weitläufig, als daß er sich jest behandeln lasse. Denn ber Irrtum und bie Unwissenheit binfictlich ber Liebe habe fich viel zu fehr weit und breit, besonders unter ben Gelehrteren, ausgebreitet. Er, Luther. bente fo, bag ein Chriftenmensch fich nur in Gott liebe, in fich felbft aber nur baffe, bas beiße, bag er, weil er felbst ein Lugner und eitel sei, Gott aber mahrhaftig, nichts von dem liebe, mas er selbst wunsche und wiffe, sondern alles, was ihm zuwider sei, suche 1). Den Grund ber oberflächlichen Lehre ber Scholastifer von ber Buffe fleht Luther barin, bag man die Erbsunde nicht beachtet. Scholastiker, sagt er, sprächen so, als ob es nur aktuale Sünden gabe, und als ob der zurückgebliebene "fomes", die Erbfünde, teine Unreinheit ware und kein hindernis, nichts, was ben Eingang in bas Reich verzögere 3). Dieser Irrtum macht fic nach Luther auch in ber falschen Unterscheidung zwischen berzeihlichen Sünden und Todfünden geltend. Die verzeihlichen Sunden wurden gegenwärtig fo gering geachtet, als ob fie beinabe gar feine Gunden maren. Er befenne, fagt Luther, so lange er die Scholaftiter gelesen habe, habe er niemals verftanden, was und wie groß die verzeihliche Sunde sei. Ob ste es selbst verstünden, wiffe er nicht. Das sage er fürzlich: wer fich nicht befkändig so fürchte, als ob er voller Todsünden sei, werde kaum

<sup>1)</sup> Cbenbaf., S. 17f.

<sup>2)</sup> Ebenbaí., S. 208 f.: "Haec omnia ita loquuntur, quasi non sint peccata nisi actualia, ac si fomes relictus nulla sit immunditia, nullum impedimentum, nullum medium, quod moretur ingressum regni. Cum, nisi ipse sanetur, impossibile sit intrare coelum, etiam si nullum assit actuale, nihil enim inquinatum intrabit. Quocirca horror ipse mortis, cum sit vitium fomitis et peccatum, etiam se solo impedit introitum regni, quia qui non voluntarie moritur, non obedit vocanti Deo nisi invitus. Et tantum ibi non facit voluntatem Dei, quantum invitus moritur. Tantum autem peccat, quantum non obedit voluntati Dei, ideo rarissimus est, qui post omnes venias non etiam in morte peccet, nisi ii, qui cupiunt dissolvi, et vocant mortem."

selig werden, da die Schrift sage: Herr, gehe nicht ins Gericht mit beinem Anecht. Denn nicht bloß die verzeihlichen Sünden, wie man sie jetzt nenne, sondern auch die guten Werke können das Gericht Gottes nicht vertragen, sondern bedürsen der verzeihenden Barmherzigkeit. Es heiße nicht: Gehe nicht ins Gericht mit beinem Feinde, sondern mit deinem Anechte und Diener, der dir dient. Solche Furcht sollte daher lehren, nach der Barmherzigkeit Gottes zu seufzen und auf sie das Bertrauen zu setzen. Wenn diese Furcht sehle, so singen wir an, uns mehr auf unser Gewissen als auf die Barmherzigkeit Gottes zu verlassen, solche würden aber in ein schredliches Gericht sallen 1).

In der Erwiderung Luthers auf den ersten Obelistus Eds tommt ber Begenfat gegen ben Semipelagianismus ber Scholaftit in bem Gegensate gegen die Lehre berfelben vom freien Willen jum Ausbrud. Satte Ed gefagt, Die immendige Buffe sei von großer Bebeutung, weil ber Bille in ber Seele fei, wie ber Ronig im Rönigreiche, fo fagt Luther bagegen, Die Worte, ber Wille sei in ber Seele wie ber Ronig im Ronigreiche, seien seiner Meinung nach fo zu verstehen: wie die Rupplerin im Borbell. Christus sei in ber Seele burch ben Glauben wie ber Ronig, ber Wille wie bie-Dienerin; ber Wille aber für sich allein sei immer eine hure und habe alles Bermögen einer hure 2). Schon kündigt fich die gange-Rontroverse über ben freien Willen an, die zuerst und sehr balbvon Ed aufgenommen ift, wie ja benn Luther eben in ber Reit, ba seine Berteidigungsschriften gegen die Gegner seiner Ablafithesen entstanden, im Frühjahr 1518, bei feinem Aufenthalte in Beibelberg in seiner bort gehaltenen Disputation auf augustinischer Grundlage für bie Lehre bom unfreien Willen bes natürlichen Menschen jum Guten eintrat, die er auch bereits im Berbst 1517 nicht lange-

<sup>1)</sup> Cbenbaf., S. 285.

<sup>2)</sup> Ebenbal., 8b. I, S. 418 f.: "Deinde illud: est enim voluntas in anima, sicut rex in regno, sic puto intelligendum, sicut lena in prostibulo. Christus est in anima per fidem ut rex, voluntas ut serva, voluntas vero se sola semper est meretrix, et omnes vires habet meretricis."

vor dem Anschlage der Ablagthesen in den Thesen pro Biblia so bestimmt vorgetragen hatte 1).

Man sieht, sehr bestimmt tritt ben Einwürfen gegenüber, welche bie scholastischen Gegner gegen die Ablasthesen erhoben, in den Schriften Luthers die von ihm schon vor dem Ablasstreite erfaste evangelische Lehre von der Buse mit ihren Boraussezungen in der Lehre von der Sünde hervor. Dabei ist Luther der Wahrsheit seiner Lehre von der Buse unzweiselhaft gewiß auf dem Grunde der heiligen Schrift 3) und auch auf dem Grunde der Lehre der angesehensten Bäter der älteren Kirche. In letzterer Hinsicht weiß er sehr bestimmt, daß er bei seinem Satze von der sortdauernsden Buse vor allen auch Augustin und Bernhard auf seiner Seite hat 3). Die zweisellose Sicherheit, das wahre Wesen der Buse er-

<sup>1)</sup> And in ben Bertelbigungsschriften gegen bie Gegner ber Ablasthesen siebenben Lehrgebanten Luthers ihren Ausbrud. Bgl. 3. B. ebenbas. Bb. II, S. 10: "in omni bono opere potius aguntur, quam agunt filli Dei, sieut Rom. 8. dicit: Qui spiritu Dei aguntur, hi filli Dei sunt. Et ea opera (omnium, qui remotiorem theologiam gustaverunt judicio) sunt optima, quae sine nobis in nobis operatur Christus, et ea sere pessima, quae juxta Aristotelis pessimam doctrinam, nobis eligentibus et (ut vocant) libero arbitrio mediante, operamur."

<sup>2)</sup> Ebenbas, S. 187: "Certum est autem, quod ista resipiscentia seu odium sui tota vita sieri debeat, juxta illud: Qui odit animam suam in hoc mundo, in vitam aeternam custodit eam (Matth. 10, 39). Et iterum: Qui non accipit crucem suam, et sequitur me, non est me dignus (ebenbas, B. 38). Et ibidem (B. 34): Non veni pacem mittere, sed gladium. Matth. 5 (B. 4): Beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur. Et Paulus Rom. 6 et 8 aliisque multis locis jubet mortificare carnem et membra, quae sunt super terram. Et Gal. 5 (B. 24) docet carnem crucifigere cum concupiscentiis ejus. Et 2 Cor. 6 (B. 4. 5) dicit: Exhibeamus nosmet ipsos in multa patientia, in jejuniis multis etc. Haec sic late profero, tamquam cum eis agam, qui nostra ignorant."

<sup>3)</sup> Ebenbal., S. 10 gegen Silvester Prierias: "omnes doctores ecclesiastici sentiunt mecum, nullus autem tecum. Sic enim B. Augustinus totam sidelium vitam crucem et martyrium esse pronunciat, quemadmodum et Hiob 7 (B. 1) militiam seu tentationem vocat vitam hominis super terram. Et B. Bernardus: Stare in via Dei, et non prosicere est desicere. Et alibi: Ubi incipis nolle sieri melior, desinis esse bonus. Et hoc est, quod in Psalm.: Vita justi vocatur via, semita, non domus aut

fafit au haben, spricht fich auch barin aus, wenn Luther geltenb macht, bag icon bie Bernunft lehre, bag ber Sat von ber fortbauernben Buffe gegen die von den Gegnern vertretene Beräufierlichung ber Bufie im Rechte sei. Beil Christus, fagt er, ein Meister bes Geistes sei, und nicht bes Buchstabens, und weil seine Worte Geift und Leben seien, beshalb muffe er auch eine solche Buge lehren, die im Beift und in der Wahrheit geschebe, nicht aber eine solche, welche auch die allerhoffärtigsten Beuchler aukerlich thun konnten, die bei ihrem Fasten ihre Gesichter verftellten, an ben Eden ber Gaffen beteten, und bor fich ber posaunen liegen, wenn fie Almofen austeilten. (Matth. 6, 2.) Chriftus muffe eine folche Buke lebren, die man in jedem Stande thun konne, ber Ronig in seinem Burbur, ber Briefter in seinem Schmud, ber Murst in feiner Würbe nicht minder als der Mond ober ber Bettler in seinen Beremonieen und in feiner Armut. Denn bie Lehre Christi muffe für alle Menschen in jeber Lage paffen 1).

Wenn Luther sonst betont, daß er seine Thesen nicht behaupe tungsweise, sondern disputierens halber aufgestellt habe, sagt er in den Resolutionen zur ersten These, also zu dem Saze von der sort= währenden Buße mit allem Nachdruck, daß er diesen Saz behaupte und gar nicht an demselben zweisele 2). Die Lehre von der Buße ist mit der Lehre von der Gerechtigkeit des Glaubens, mit der sie identisch ist, sur Luther bereits das Allergewisseste geworden, worin er als in der evangelischen Wahrheit des Christentums lebt.

status, ut vitam ejus quendam cursum et non statum esse docent. Sieut de Christo omnium justorum archetypo dicit: Exsultavit ut gigas ad currendam viam. Sed hanc viam semper currere non potest homo, nisi dilatetur cor ejus, juxta illud: Viam mandatorum tuorum cucurri, cum dilatasti cor meum. Haec est illa renovatio mentis, quam apostolus Paulus non ut tu intermittendam, sed de die in diem, de claritate in claritatem, in eandem, quae in Christo est, formam promovendam docet: sed non ex nobis, imo sicut a spiritu Domini etc. quia praeceptum est impossibile etc."

<sup>1)</sup> Cbenbaf., S. 137 f.

<sup>2)</sup> Ebenbas., S. 137: "Hanc assero, et nihil dubito."

## Die sakramentliche Buße.

Bon der vom Herrn gesorderten Buse, die durch das ganze Leben geschehen muß, hatte Auther in den Thesen die sakramentliche Buse und im besonderen die sakramentliche, vom Priester bei der Absolution ausgelegte Satissaktion unterschieden. Dadurch waren die sakramentlichen Buswerse, die durch den Ablaß erlassen werden, auf den Wert bloßer kirchlicher Strassen heradgesett, welche bloß die Lebenden binden, deren Geltung aber mit dem Tode erlischt. Und so war dadurch die sakramentliche Satissaktion und der Ablaß, durch den dieselbe erlassen wird, wesentlich entwertet. Für die Gegner siel daher alles Gewicht darauf, diese Unterscheidung zwischen der von Gott gesorderten Buse und zwischen der sakramentlichen Buse zurückzuweisen, und die letztere, im besonderen die sakramentliche Satissaktion, als eine solche nachzuweisen, welche mit der Buse von Gott gesordert werde.

Tetel sagt, Luther habe "irrisch" die Beichte von der wahrs haften Buße getrennt <sup>1</sup>). In seinen Frankfurter Thesen stellt er den Sat an die Spitze, daß der Herr bei seinem Wort "Thut Buße" die sakramentliche Buße mitgemeint habe. Das Argument, auf welches er diesen Sat stützt, ist freilich die grundlose Wilkür selbst. Unser Herr Iesus Christus, so beginnt er seine Thesen, habe die Sakramente des neuen Gesetzs, an welche nach seinem Willen Alle nach seinem Leiden und nach seiner Himmelsahrt gebunden sein sollten, auch vor seinem Leiden Allen durch seine sehr passende Predigt lehren wollen. Deshalb irre der, welcher sage, Christus habe, als er sagte "Thut Buße", das Sakrament der Buße und seine Teile nicht lehren oder mitverstehen können. Innere Pein und auch äußere Tötung des Fleisches nützen nichts, wenn nicht thatsächlich oder im Gelübbe Beichte und Satissaktion hinzukämen. <sup>2</sup>). Daß mit der Buße auch die sakramentlichen Satissaktion

<sup>1)</sup> Borlegung. Bgl. 28 fcer, Ref.-Alt. I, Bb. I, S. 487.

<sup>2)</sup> Disput. I, 1 ff. (Opp. lat. v. a. 29b. I, S. 296): "1. Dominus

faktionswerke von Gott gefordert seien, soll nach Tegel, wie er in der "Borlegung" sagt, auch daraus folgen, daß den Sündern besohlen werde, "glehchwyrdige frucht der Buße" zu thun 1). Dieses letztere Argument macht auch Silvester Prierias geltend. Daß dei dem Worte des Herrn "Thut Buße" die sakramentliche Buße und im besondern auch der dritte Teil derselben, die vom Priester ausgelegte Satisfaktion, mitverstanden werden mitsse, soll nach Silvester Prierias damit gegeben sein, daß der Herr das gute Wert als zur Buße gehörig sordere 2). Als ob es sich von selbst verstände, daß die vom Priester ausgelegten Pönitenzwerke die guten Werke der Besterung sind, welche Gott mit der Buße als die Frucht derselben sordert.

Solche Argumente konnte Luther leicht widerlegen. Er macht immer bestimmter geltend, daß die sakramentliche Genugthuung bersschieden sei von der von Gott geforderten Buße, daß sie nicht von Gott gefordert, nicht in der Schrift begründet sei. Die sakramentsliche Buße, sagt Luther in den Resolutionen, sei eine solche, die

noster Jesus Christus sacramenta novae legis, ad quae voluit cunctos obligari, post suam passionem et ascensionem, 2. Voluit etiam cunctos docere ante suam passionem per aptissimam suam praedicationem. 3. Quisquis ergo dicit, Christum, dum praedicavit: poenitentiam agite, sic voluisse poenitentiam interiorem et exteriorem carnis mortificationem, 4. Ut non etiam docere vel cointelligere potuerit poenitentiae sacramentum ejusque partes, confessionem et satisfactionem tamquam obligatorias, errat. Imo nihil nunc juvat, si interior poena etiam operetur exteriorem mortificationem, nisi adsit facto vel voto confessio et satisfactio."

<sup>1)</sup> Löscher, a. a. D. S. 486: "Differ preiger Artickel wordt bermaßz Christlich und aus bestendigen grund vorlegeth, Erstlich ist er irrigt und ungegrundeth, wenn er tengeth an, das die drey thepl der buße, in der hepligen schrifft, und in den alden Christlichen lerern nicht gegrundeth werden, darinne die warheit gesparth wirdt, wen die heplige schrist die alden und nawen hepligen Doctores, der gar vil tawsenth sepn, halden, das der almechtige goth vor die sunde verstatunge und genugthuunge haben wil, wen Christis unser herr gebeuth im Evangelio den sundern, thut glepchwyrdige frucht der dußze, das von allen, der gangen welth, hepligen Doctoribus von genugsamer bußze anßgelegeth, und vornummen wyrdt" u. s. w.

<sup>2)</sup> Opp. lat. v. a. 29b. I, &. 348 f.: "cum ipse sufficienter mandarit de bono opere efficiendo."

nur zeitweise geschebe, ba man nicht immer beichten und nicht immer in ber Ausrichtung ber aufgelegten Bugwerte begriffen fein tonne. Deshalb konne sie bas Kreuz, bas Christus zu tragen geboten babe, nicht fein, wie fie auch die Totung ber Begierben bes Fleisches nicht sein konne. Die satramentliche Bufe sei ferner blog eine äußerliche und setze die innerliche voraus, ohne welche sie nichts gelte. Die von Chriftus gebotene Bufe sei aber eine innerliche und tonne obne bie fatramentliche fein. Die fatramentliche Bufe könne eine auf Berstellung berubende sein, die von Christus gebotene konne nur eine wahrhaftige und aufrichtige sein, benn ware fie bas nicht, so ware fie nicht bie, bie Christus lebre 1). Ware Die satramentliche Genugthuung, so halt Luther bem Silvester Prierias entgegen, von Chriftus geboten, so konnte bie priefterliche Gewalt die Satisfaktion nicht andern, indem fie Ablag erteile und bie Genugthuungen erlasse. Denn bas Wort Christi, in welchem er bie Buffe gebiete, fei ein unveranderlicher Befehl. Gin Menich konne nicht erlaffen, was Gott geboten habe. Entweder muffe also bie fatramentliche Genugthuung, welche ber Bapft erlaffe, eine andere, namlich eine firchliche fein, ober, wenn fie zu ber von Gott gebotenen Bufe gebore, fo konnte fie folechterbings nicht erlaffen werben. und die Abläffe waren reiner Spott und Täuschung 2). Auch in ben Resolutionen wiederholt Luther Dieses Argument. Chriffus sei

<sup>1)</sup> Opp. lat. v. a. 28b. II, S. 138 f.

<sup>2)</sup> Ebendaselbst, S. 13. Bgl. auch Freiheit des Sermons n. s. w.: "Sintemal aber der heilige Bater der Babst wandelt und ablegt die Busse und Genngthung, ist offendar, daß nicht mag sein die Busse, die Eprifins in diesem seinem Bort auslegt, die der heilige Bater Babst mehr schuldig ist aufzulegen, denn kein Christen; sondern sei die der heilige Bater Babst und die Kirche in ihrem Wort auslegen, anders were der H. B. B. und die Kirche Berstere des Göttlichen Worts. Siehe un wie diese Berleger den heiligen Bater Babst ehren mit ihrem undristlichen schweichen, daß sie ihm Schuld geben (doch mit großen Ehren und Ehrerbietung) er zudreche Gottes Gedoth, indem sie sagen, Er nachlasse die Gungthunng, die im Worte Christi gedoten und ausgelegt ist. Darans weiter solget, daß das Ablas nichts anders were, denn lauter lägen und trügen, sintemal sie sich das vermessen nachzulassen und deresehn, des sie teinen Gewalt haben." Luthers Werte, Altenb. Ansg. 1. Th., S. 58 s.

unzweifelhaft göttlicher Gesetzgeber und seine Lehre fei göttliches Recht. welches teine Gewalt andern und wovon teine Gewalt bispensteren Bare die satramentliche Genugthuung von Christus geboten. fo mußte ber Bapft entweber freie Gewalt über bas göttliche Recht baben ober er mare ber gottlosefte Biberfacher gegen feinen Gott, indem er das Gebot Gottes aushöbe. Arger also als die, welche solches behaupteten, konnten auch die unsinnigsten Reter ben Bapft und ben apostolischen Stuhl nicht lästern und schmäben 1). Die satramentliche Buffe gabe es tein Gebot Chrifti. Sie sei, mas wenigstens ihren britten Teil, Die Satissattion, angebe, burch bie Babste und die Kirche angeordnet, und deshalb konne ste auch durch bie freie Entscheidung ber Kirche geandert werden. Die evangelische Buffe bagegen sei ein gottliches Gesetz und konne ju keiner Beit geandert werden, ba fie jenes immermahrende Opfer fei, welches beife: ein gebrochenes und gebemutigtes Berg 2). In Fasten, Gebet und Almosengeben fab man die brei Stude ber fatramentlichen Satisfaktion. Luther macht bagegen geltenb, bag biefe brei Stude ihrer Substanz nach nicht zur salramentlichen Bufte geboren, ba fie au bem von Chriftus Gebotenen gehören. Bur fatramentlichen Bufe geborten fie nur binfichtlich ber bon ber Rirche geordneten bestimmten Weise und Zeit, nämlich wie lange man beten, wie viel man effen und was man nicht effen, und was man geben folle. Aber wie fie gur evangelischen Bufe geborten, foloffe bas Faften alle Rafteiungen bes Fleisches, bas Beten alle geiftlichen Übungen, bas Almosengeben alle ben Nächsten zu leiftenben Dienste in fic \*). Dag unter ben rechtschaffenen Früchten ber Bufe, welche mit ben letteren geforbert seien, nicht die Werke ber sakramentlichen Satisfaktion zu versteben seien, habe Johannes der Täufer sehr bestimmt erklärt, indem er benen, die ihn fragten, mas fie thun follten, antwortete: Wer zween Röde habe, gebe dem, der nicht habe u. f. w., also nichts anderes forberte, als daß man einen guten Banbel führe 4).

<sup>1)</sup> Ebenbaf., S. 141 f.

<sup>2)</sup> Ebenbaf., S. 139.

<sup>8)</sup> Ebenbas., S. 139 f.

<sup>4)</sup> Ebenbas, 8b. I, S. 442s.: "At dicunt: Johannes docuit: Facite

Den eigentlichen Grund bafür, bag bie fatramentliche Satisfaktion mit ber Buge von Gott geforbert fei, faben bie Gegner Luthers nach ber icolaftischen Lehre barin, bag Gott eine Genugthuung wegen ber Sünden forbere, ba burch die Absolution mit ber Soulb zwar die ewige Strafe, aber nicht die geitliche erlaffen werbe, und für biese lettere burch bie Werke ber sakramentlichen Buge Genugthuung geschehen könne '). Tetel fagt in ber "Borlegung", bie beilige Schrift, die alten und neuen heiligen Doctores, "ber gar viel tawfenth fein", hielten, bag ber allmächtige Gott für bie Sünde "erstatunge und genungthuunge" haben wolle. Deshalb habe Gott auch seinen einigen Sohn in die Welt gesandt, für bie Sünde ber Welt genug zu thun, "unangesehen bas Abam und Eva befelbigen uffs hochste bereweth borüber aus bem Paradeis in bye Buß geschlagen worden seyn". Wenn ber Berr Jesus bie Maria Magdalena, bie Chebrecherin und ben Gichtbrüchigen von allen Sünden entbunden habe, ohne ihnen irgendwelche Bufe aufzulegen, so folge baraus nicht, daß Gott allein die Reue und Tra-

dignos fructus poenitentiae; ergo satisfactionem voluit. Respondeo: Vera est glossa, si licet scripturam nostris somniis contaminare. Fructus istae poenitentiae dignos ipsemet exposuit, quando turbae quaerenti, quid facerent, respondit: Qui habet duas tunicas etc., id est, ut bene viverent. Sie enim satisfit Deo."

<sup>1)</sup> Auch bies, bag an bie Stelle ber zeitlichen Strafen, welche von Gott jur Genugthuung für bie Gunben geforbert murben, bie bei ber Absolution aufgelegten genugthuenben Berte ber fatramentlichen Bufe treten, ift für bie scholastische Lehre, von ber aus die Gegner die Thesen Luthers betämpfen, obne weiteren Beweis felbstverftanbliche Boraussetzung. Wenn, fagt Ed in feinem 2. Dbelistus, bie nach ben Kanonen aufgelegten Strafen nur "accumulative" an ben von Gott aufgelegten Strafen bingutraten, fo ware in ben Buffcanones tein Beil. Ebenbas, Bb. I, S. 414: " — si canonum poenas solum accumulative vult ad poenas a Deo impositas concurrere, jam laqueus esset, non salus in canonibus poenitentialibus" u. f. m. Die burd bie Rirche festgestellten Bufftrafen, bas ift bie Meinung, schlöffen tein Beil für uns ein, wenn fie nur ju ben von Gott aufgelegten Strafen binantraten, und nicht vielmehr bieselben ersetten und uns von ihnen frei machten. Da nun aber nicht anzunehmen fei, bag bie Rirche bann bie Bugftrafen angeordnet babe, so folge aus ber Anordnung ber Rirche, bag fie an bie Stelle ber von Gott geordneten zeitlichen Strafen traten.

gung des Krenzes von dem Sünder begehre. Christus habe erstannt, daß die Rene der Genannten, die er selbst ihnen gegeben habe, genugsam gewesen sei, und habe sie durch die Gewalt des "Schlüssels Excellentiae" entbunden. Da aber die Priester nicht erkennen könnten, ob die Rene genugsam sei, und nur den Schlüssel "der Dienstdarligkehth" besäßen, so könnten sie nicht von den Sünden embinden, wie sehr auch der Mensch die Sünde berene und das Preuz trage, wenn derselbe die Beichte oder die Genugthuung als Teile des Sakraments der Buse verachte 1). Silvester Prierias

<sup>1)</sup> Lbfder, a. a. D., S. 486 f. Bgl. auch ebenbaf., S. 489: "bb benlige schrifft bas alth und name testament vergen an, bas goth fur by funde genungthuunge forberth, bas findet man Deuteronomii am 25. Capitel. Desgleichen sagen bie alben beiligen Chriftlichen lerer, sunberlich ber beplige Gregorins in ber 32. leven rebe aber Omelia Der himmelische artt unser berre Ihefus Chriftus vororbenth epnem ihlichem lafter wibberwertige erhnei. Es faget auch ber bevlige Augustinus. Goth bat nymanbt nachlaffunge gethan tu fundigen, und er vorgibt bie funden, die gethan febn, barmbertiglichen, fo bequeme und nothborfftige genungthuung fur by funde nicht underlaffen wordt, Got vorgab David ben Gebruch, iboch muft er lepben bu ehner genungthunnge friegt, vorschmebung an sepnen wepbern und nach ber Reme und bencht ben tobt an seynen kinde. David hatthe auch große Rem fur bpe sande ber telunge seines volds, iboch muste er Got fur bieselbige sunde du ber reme genungt thun. Wen ber Engel erfdling bme aus gottis gebebfte berhalben siebentigt thausent man, wie ben noch ber lenge bas buch ber tonige anteigeth." G. 494: "Dartu ift Chriftlich und warlich bu wiffen. bas ber funber mit ber uberigen bein ins fegefewer aber zum ablas geweist werben fal, wen die heilige Christliche tirche und gemeinschaft aller althen und namen Doctorn halten, bas goth als barmbertig ift, by schulbt und funde huvorgeben, bas er bennoch gerecht blepbet, bie ungeftrafft nicht hu laffen, Derhalbenn, wen vnnerliche rem nicht genungt bum Rachfal ber funbe ift, und bie eußerlich genungthnung wirdt nicht vorbracht und vorenbeth, alsban wil goth, ber bie magze und val ber sunde webg, die ubermase ber buffen und genungthung, fo fie ber menfc bpe nicht vorbrengeth, im fegefewer forbern." S. 495: "goth begerth mit fampt ber firchen - gemungthuung vor bie sunde, also beschliffen bie alben und namen Doctores ber beiligen firchen, ber viel taufent sehn, und vil von pnen im himmel seligt, die sagen alle wie groß die Rew ist, wu ber mensch die beicht und genungthnung vorschmebet, so hilfft bie rem alleine nicht, we wol vor kepne tobtsunde ber mensche ane mitwirdunge bes lepben Christi gote gennng gethun tann." Dabei bebt Tetel bervor, ber irrige Sat Luthers, bag Gott

spricht ben Gedanken der scholastischen Lehre über diesen Punkt noch bestimmter aus. Er sagt, durch die Berdienste Shristi und der Heiligen nach ihrer satiskaktorischen Bedeutung ("non sa ratione, qua merita, sed qua satiskactiones") würden wir nicht vollständig von allem "reatus" besreit, wenn wir nicht entweder durch vollskändige Satiskaktion mit denselben verbunden würden, oder wenn ums nicht der Papst dieselben vollständig durch Ablässe zuwende 1). Silvester Prierias meint dasür, daß Gott die Sünden nicht ohne eine Genugthung vonseiten des Sünders vergebe, die menschliche Analogie geltend machen zu können. Wie unter den Menschen, sagt er, jemand, welcher einen andern beleidigt habe, nicht ohne Genugthung wieder zur Bersöhnung mit demselben komme, so wolle auch Gott dem allgemeinen Gesetz gemäß, daß nach Aussedung der Schuld eine Genugthung wegen der Sünden geleistet werde 2).

Wie aus den angesührten Sätzen hervorgeht, hat die scholastischen Lehre von der sakramentlichen Satissaktion, wie sie für die zeitlichen Strasen eintreten soll, die Meinung zur Boraussetzung, daß die zeitlichen Strasen, für welche die sakramentliche Satissaktion oder der Ablaß eintreten soll, satissaktorische Strasen seien. So beruht die scholastische Lehre von der sakramentlichen Buße und vom Ablaß

keine Genugthuung für die Sünden von dem Sünder begehre, sondern bie Sünden umsonst ans unschätzlicher Gnade verzeihe, sei nicht neu, sondern habe schon zu den verdammten Sätzen Wiclist gehört. S. 495. Bgl. auch S. 489.

<sup>1)</sup> Opp. lat. v. a. Sb. I, S. 368: "— non sic, ut plene per eas liberemur ab omni reatu, nisi in casu duplici, primo quidem, si nos per satisfactionem plenam eis conjungamur, secundo vero, si pontifex eas nobis plene per indulgentias applicet." Bgl. auch S. 367 zu Thef. 56 am Schluß.

<sup>2)</sup> Ebenbaf., S. 362: "Theologi autem bene instituti facile efficiunt, quod tu difficile praedicas, dicentes, quod sicut in humanis offendens quemquam cum jactura honoris aut rerum, etsi ex bono animo offensi restituatur ad amicitiam abolita culpa, non tamen semper abolita emenda, imo nec actione injuriarum plerumque, ita etiam et Deus abolita culpa lege communi vult, quod peccatorum emendam praestet, ut qui peccando suae voluntati plus quam debuisset indulsit aliquid contra suam naturalem voluntatem ex voluntate electiva patiatur, quod est poenas dare pro culpis."

auf der Annahme, daß Gott im Unterschiede von den Zuchtstrasen, welche sich gegen das zukünstige Sündigen richten und dem Prozesse der Heiligung dienen, auch satissaktorische oder vindikative Strasen wegen der begangenen Sünden sordere, während Luther in den Thesen von der Boraussehung ausgeht, daß Gott von dem Sünder, der sich bekehrt, und dem er die Sünden vergiebt, satissaktorische Strasen überall nicht fordert, wie das besonders in Luthers Aussassung der Fegseuerstrasen offen vorliegt, und wie es denn auch von ihm in dem bald nach dem Anschlag der Thesen veröffentlichten "Sermon vom Ablaß und Gnade" ausdrücklich ausgesprochen ist 1). Eben das machen die Gegner gegen Luther geltend, daß Gott wegen der Sünden, die er vergiebt, satisssaktorische Strasen fordert.

Die von Gott wegen der Sünden geforderte Genugthung, sagt Tetel, geschieht, da Gott das Bergehen nicht ungerächt läßt, durch Strase oder ein Aequivalent, auf Grund göttlicher Acceptation<sup>2</sup>). Indem er zwischen den vindikativen Strasen, welche wegen der begangenen Sünden geschuldet werden, und zwischen den heilenden und verhütenden Strasen (also Zuchtstrasen) unterscheidet, sagt er vom Ablaß, daß er sich bloß auf die Strasen der ersteren Art beziehe <sup>3</sup>). Dieselbe scholastische Unterscheidung zwischen vindikativen

<sup>1)</sup> Löscher, a. a. D. S. 470: "Jum sechsten — sage ich, baß man aus teiner Schrift bewähren kann, daß göttliche Gerechtigkeit etwas Pein oder Genugthung begehre oder sordere von dem Sünder, denn allein seine herzliche und wahre Ren und Bekehrung, mit Fürsat, hinförder das Krenz Christi zu tragen, und die obgenannten Werd (auch von niemand ausgesetzt) zu üben. Denn so spricht er durch Ezechiel: Wenn sich der Sünder bekehret und thut recht, so will ich seiner Sünde nicht mehr gedenden. Item, also hat er selbst alle die absolviret, Maria Magdalena, den Sichtbrüchigen, die Ehebrecherin u. s. w. Und möchte wohl gerne hören, wer das anders bewähren soll, unangesehen, daß etliche Doctores so gedaucht hat."

<sup>2)</sup> Disput. I, 5 (opp. lat. v. a. 3b. I, ©. 296): "Haec satisfactio (cum Deus delictum absque ultione non patiatur) per poenam fit, vel aequivalens, in acceptatione divina."

<sup>3)</sup> Ebenbas. Thes. 13 f. (S. 297): "Sed licet per indulgentias omnis poenain dispositis remittatur, quae est pro peccatis debita, ut eorum est vindicativa." "Errat tamen, qui ob id tolli putet poenam, quae est medicativa et praeservativa, cum contra hanc jubileus non ordinetur."

und heilenden Strafen liegt auch ju Grunde, wenn Silvester Brierias mit bem "göttlichen" Thomas sagt, bei ber Absolution von ben Sünden werbe immer aus Gottes Gute um bes Leibens Chriffi willen etwas von ber Strafe (ber zeitlichen Strafe) erlaffen, aber nicht die ganze Strafe, sonft batte ber Briefter nichts aufzulegen als etwa als Beilmittel jur Berhütung fünftiger Günden (nisi forte per viam medicinae ad praecavendum in posterum 1). Luther in seiner 36. These ben Sat aufgestellt hatte, bag jeber Chrift, welcher in mahrhafter Reue fiche, volltommene Bergebung von Strafe und Schuld habe, die ihm auch ohne Ablaß= brief gebore, so hatte bas jur Boraussetzung, bag Luther bie satisfattorifden Strafen im Unterschiebe bon ben Buchtftrafen leugnete. Denn wenn mit ber Scholaftit anzunehmen ware, bag Gott wegen ber Sünden, welche durch die Absolution vergeben werden, boch satisfaktorische Strafen von dem Absolvierten fordere, so könnte ber wahrhaft (ober, wie Luther näher erklärt, ber vollkommen) Reuige nicht ohne weiteres vollständige Bergebung von Strafe und Schuld haben, benn auch als wahrhaft und volltommen Reuiger hatte er boch noch die satisfaktorischen zeitlichen Strafen hier ober im Burgatorium zu leisten. Silvester Prierias verwirft baber auch jene These Luthers als eine haretische. Daburch, fagt er, ware ber britte Teil bes Bonitenzsatraments, Die Genugthuung und bas Burgatorium umgeftoßen 2). Und wie Silvester Prierias, so verwirft auch Tepel die These Luthers 3).

Die Außerlichteit in Dieser scholaftischen Lehre von ben satis-

<sup>1)</sup> Opp. lat. v. a. 28b. I, S. 361.

<sup>2)</sup> Etenbaj., S. 360: "Si vero sentis (ut verba tua prae se ferunt), quod sine dictis literis omnibus vere contritis debita sit plena remissio poenarum, haereticum est, et canones omnes poenitentiales evacuas et evertis, et tertiam partem sacramenti poenitentiae, id est, satisfactionem, et omnia jura loquentia de poenitentia salutari imponenda, et purgatorium, nisi forte dicas, quod poenam omnem remitti, et poenam omnem exsolvere idem sit, quod absurdum est."

<sup>3)</sup> Disput. I, 65 (opp. lat. v. a. 28b. I, ©. 301): "Quemlibet Christianum vere compunctum habere celeriter et totaliter plenariam a poena et culpa sine indulgentiis remissionem, error."

faktorischen Strasen wegen ber begangenen aber ben Gläubigen verzgebenen Sünden tritt recht offen darin hervor, wenn Ed dafür eintritt, daß auch jemand, der nach der Absolution wieder in Todsünde gefallen sei, doch die wegen der früheren gebeichteten und vergebenen Sünden ausgelegten satissaktorischen Strasen ableisten oder auch durch Ablaß sich von denselben lösen lassen könne 1).

Wie Luther bereits im "Sermon vom Ablaß und Gnade" <sup>2</sup>) die vindikativen Strafen wegen der Sünden, die den Reuigen vergeben werden, im Unterschiede von den Zuchtstrasen verneint hatte, so hält er diese Berneinung den Gegnern gegenüber in aller Bestimmtheit aufrecht. Er verwirft die Unterscheidung zwischen satissfaktorischen Strasen und Zuchtstrasen als ein Gedicht der Scholastist<sup>3</sup>). Den Gläubigen, welche Bergebung der Sünden erlangt haben, werden von Gott, so macht Luther geltend, nur Zuchtstrasen, "poenas castigatorias et slagellas", aufgelegt, welche zur Besserung, zu der durch das ganze Leben hindurchgehenden Buße wirken sollen, nach Ps. 89, 31 ff.: "Wenn seine Kinder mein Geset verlassen, so will ich ihre Misselbat mit der Rute und ihre Sünden mit Schlägen

<sup>1)</sup> Opp. lat. v. a. Sb. I, S. 436f., (Obel. 15): "Cum communis ferat opinio, posse aliquem satisfacere in peccato mortali, puta sacerdos in quadragesima imponit huic emendam usque ad festum pentecostes, ut oret quotidie quinquies orationem dominicam, et sextis feriis jejunet Sacerdos verisimiliter scit illum non tam diu futurum in gratia. Si non perficit emendam injunctam, peccat; si perficit cur in nihilo satisfaceret? Modo indulgentiae solum sunt satisfactoriae etc. Ergo, in peccatis posse consequi, non esse improbabile, sicut ego de facto teneo et tenui."

<sup>2)</sup> Bgl. S. 132, Anm. 1.

<sup>3)</sup> Opp. lat. v. a. Bb. II, S. 159: "Et ex sentina illa opinionum aliam distinguit poenam satisfactivam et vindicativam, aliam medicativam et curativam, quasi necesse sit, haec vel somniantibus credere." In berselben Beise hatte er sich über biese scholastische Unterscheidung auch schon im "Sermon vom Ablaß und Gnade" ansgesprochen. "Wiewohl etliche ber neuen Prediger zweiersei Bein ersunden, medicativas et satissactorias, das ist, etliche Bein zur Genugthuung, etliche zur Besserung. Aber wir haben mehr Freiheit zu verachten (Gott lob) solchs und des gleichen Plauderei, benn sie haben zu erdichten; benn alle Pein, ja alles was Gott aussez, ist besserlich und zuträglich den Christen." Erl. Ausg. Bb XXVII, S. 5 s.

heimsuchen, aber meine Barmberzigkeit will ich nicht von ibnen wenden." Luther weist ferner wegen biefer Buchtstrafen auf Ber. 49, 12; 25, 29. 1 Betr. 4, 17. Offenb. 3, 19. Bebr. 12, 6 bin 1). In der Antwort auf die Schrift des Silvester Brievias fagt Luther, falich fei ber Sat bes Thomas, bak Gott von bem Sünder Strafen verlange und nicht ohne Genuathung die Sünden vergebe. Wahr fei es bagegen, dag Gott einen geängsteten und zerschlagenen Geift nicht verachte. Bas Gott erlaffe, erlaffe er gang, es sei benn, bag er nach seinem freien Gutbefinden Rich tigungen auflege, welche weber die Kirche noch der himmel erlaffen tonne 2). Gott erlägt, fagt Luther in ber Schrift gegen Ed. megleich Schuld und Strafe, indem er die Sunden erläft. weiß, daß es Strafe genug für ben Sunber ift, wenn er ein gutes Leben führt und mit ben Laftern und bofen Sitten, besonders ben gewohnheitsmäßigen, tampft. Gott ift aufrieden mit bem Sag ber Sünde und ber Liebe gur Gerechtigkeit, und in foldem Saf und folder Liebe muß ber Gläubige sein ganzes Leben steben s). Genugthuung ber Liebe, beißt es in ben Resolutionen ju Thef. 17, fei über alle Genugthung. Auch durch die Strafen suche Gott nichts anderes, als daß die Liebe volltommen werbe 4). Die Berwerfung ber satisfattorischen Strafen stütt Luther vor allem barauf. bag bie Schrift von benfelben nichts weiß, biefelben vielmehr und

<sup>1)</sup> Opp. lat. v. a. 38b. I, S. 327; 38b. II, S. 144.

<sup>2)</sup> Ebendas, Bb. II, S. 24. Bgl. ebendas, S. 45: "ex praedictis vidisti, quod de poena, quam Deus infligit, omnibus partibus a te diversus sum, aliis nixus principiis" u. s. w.

<sup>3)</sup> Ebenbaj. Bb. I, S. 414 f. Bgl. and ebenbaj. S. 416: "Atque ut meam sententiam revelem, in hac propositione id volui, quod cum Deus semper affligat suos, ut ad poenitentiam humiliet, sicut in Jeremia dioit: Castigabo te in judicio, ne tibi videaris innocens, et illud Psal. 89: Si derelinquerint filii ejus legem meam, visitabo in virga etc. Hanc praecedentem poenam ego volui non posse a papa remitti, sed sequentem et satisfactoriam, i. e. ab ecclesia impositam, nam sequentem Deus nunquam imponit, contentus quod hominem eo perduxerit, ut se ipsum judicet, ne a Deo judicetur, juxta Paulum 1 Cor. 11, dicatque: Justus es, Domine, et rectum judicium tuum."

<sup>4)</sup> Ebenbaf., Bb. II, S. 185.

schließt, daß man überhaupt keinen Beweis sür dieselben zu erbringen imstande sei 1). Das Argument, welches Silvester Prierias für die satisfaktorischen Strasen aus der menschlichen Analogie meinte hersleiten zu können 2), weist Luther zurück, da göttliches und menschliches Gericht durchaus unähnlich und einander entgegengesetzt seien 3). Am eingehendsten hat Luther in den Resolutionen zu Thes. 5 die Grundlosigkeit der Meinung von den satissaktorischen Strasen und ühren Gegensatz gegen die Lehre der Schrift dargelegt. Er sei überzeugt, sagt Luther da, daß es eine solche satissaktorische Strase gar nicht gäbe 4). Denn durch keinen Ausspruch der heiligen Schrift, der Lehrer und der Kanonen, auch durch keinen wahrscheinlichen

<sup>1)</sup> So hatte er schon im "Sermon vom Ablaß und Gnade" erklärt, daß man die scholaftische Meinung von den satiskaktorischen Strasen aus keiner Schrift bewähren könne. Bgl. Seite I32, Anm. 1. Bgl. auch die gleich unten Anm. 3 anzusührende Stelle aus der Antwort auf die Schrist des Silvester Prierias opp. lat. v. a. Bd. II, S. 47.

<sup>2)</sup> Bgl. S. 131, Anm. 2.

<sup>3)</sup> Opp. lat. v. a. Bb. II, S. 47: ,, si esses bene institutus theologus, ut gloriaris, scires judicium divinum et humanum dissimillima et contraria esse, et Deum, si remittit, totum remittere, quod homo, quia non est tam bonus quam Deus, non facit. Denique sic Christus docuit, ut filii essemus patris, non reddentes, nec requirentes malum pro malo, sed benefacientes malis. Si filios oportet esse tales, quanto magis ipse Pater talis est? Ideo lex ista communis, quam tu (pace tua dico) fingis, non habet locum, nisi in opinionibus tuis. Nec unquam legis a Deo peccatum remissum reservata poena, praesertim ea quam papa remittere possit. legis autem semper contrarium, quod omnino poenam et culpam remisit, sat habens vindictae, si homo nova vita totus ei serviat. Igitur legem illam communem, qua utitur Deus remittendo peccatum, ille doctius et verius tradit, qui dixit (Bf. 51, 19): Sacrificium Deo spiritus contribulatus, cor contritum et humiliatum Deus non despicies. Imo de industria praeveniens damnat vestram sententiam et legem dicens (B. 18): Quoniam, si voluisses sacrificium, dedissem, holocaustis non delectaberis. Ad idem est Isa. 1, (3. 11f.) Ps. 50, (3. 8f.) et Micha 6, (3. 7) et multa alia loca scripturae, ad vestram sententiam autem nulla prorsus."

<sup>4)</sup> Opp. lat. v. a. Sb. II, S. 146 f.: "Sexta (nămlid) Art ber Strafen) est, quam volo fingere, donec aliter erudiar, quam illi dicunt secundum justitiam divinam requiri, ut satisfiat justitiae divinae. — Sed quod illa nulla sit, ita mihi ipse persuadeo."

Bernunftgrund könne es erwiesen werben, bag es eine folche Strafe gebe, und febr ungereimt fei es, in ber Rirche etwas zu lebren, was man weber burch bie Schrift, noch burch bie Lehrer, noch burch bie Canones, ja auch nicht einmal burch Bernunftgründe erweisen Rirgends fei zu lesen, daß Gott folde satisfaktorifde Strafen geforbert babe. Fast immer fei Gott gufrieden mit einem ger= Inirschten Bergen und der freiwilligen Übernahme des Kreuzes und ber Tötung ber Begierben. Zuweilen lege er auch Buchtstrafen Benn man fage, ber Maria Magbalena habe ber Berr nicht ohne Benugthuung die Sunden erlaffen, wie er auch die Ausfätzigen nicht gereinigt babe, ohne ihnen aufzulegen, bem Gefete genug ju thun und fich bem Priefter ju zeigen, fo konne binfichtlich ber Maria Magdalena nicht erwiesen werden, bag biefelbe eine andere Strafe erlitten babe, als bas jum Befen ber geiftlichen Bufe gebörige und mit benselben vorgeschriebene Tragen bes Kreuzes und Töten ber Begierben, und ben Aussatigen fei befohlen, fich ben Brieftern zu zeigen zum Zeugnis, nicht zur Genugthuung 1). Aus ber Schrift könne erwiesen werben, bag feine genugthuenben Strafen für die Sunden zu leisten seien. Johannes ber Täufer, ber boch eben bagu gefandt fei, bag er bie Buge predige, habe feine Forberung: Thut Bufe und bringt recht= schaffene Früchte ber Bufe, selbst ausgelegt, ba er bem Bolte, welches ihn fragte, mas sie thun follten, die Antwort gab, wer zwei Rode habe, gebe bem, ber nicht hat, und wer Speise habe, thue bekgleichen. Also nichts anderes lege er als Bufe auf als bie Beobachtung ber Gebote Gottes, und nichts anderes babe er somit unter ber Buge verstanden wiffen wollen, als bie Befehrung und Anderung bes Lebens, bas neue Leben 2). Luther führt bann noch andere Schriftstellen an, burch welche bie satisfaktorischen Strafen ausgeschlossen find, und aus benen hervorgeht, daß Gott nichts weiter als Recht und Barmbergigfeit und Furcht, das beifit ein neues Leben fordert 8). Aber die Meinung von den satisfaktorischen

<sup>1)</sup> Ebendas., S. 147 s.

<sup>2)</sup> Ebenbas., S. 148 f. Bgl. S. 128, Anm. 5.

<sup>3)</sup> Ezech. 18, 21; Mich. 6, 8. Opp. lat. v. a., Bb. II, S. 149f.

Strasen hat, wie Luther gegen Ed geltend macht, nicht bloß die Schrift, sondern auch die Kirche gegen sich. Auch die Kirche sordere keine nachfolgenden und satissaktorischen Strasen nach der Absolution. Denn obwohl es jetzt gedräuchlich sei, die Strasen nach der Absolution abzuleisten, so sei es doch früher nicht so Gebrauch gewesen. Auf diesen früheren Gebrauch weise freilich jetzt nur noch das zurück, daß niemand absolviert werde, ehe die Strase aufgelegt und übernommen sei, zum hellen Beweise dasür, daß auch die Kirche nach dem Borbilde Gottes die Bergebung der Sünden erst nach der Strase erteile, so daß sie nämlich zwar noch nicht thatsächlich, aber doch dem Gelübbe nach erlitten sei. Datte sich Tetzel auch auf Augustin aber ohne nähere Angabe berusen. ho begehrt Luther zu wissen, wo derselbe sage, daß Gott bequeme Genugthuung sordere.

<sup>1)</sup> Ebenbas., Bb. I, S. 416. Bgl. ebenbas., S. 438: "Quae omnia ex eo fundamento dico, quod nullae sunt satisfactoriae poenae, nisi per ecclesiam libere institutae, et olim ante absolutionem imponi solitae, nunc quare imponantur post absolutionem, ignoro." Schon in ben Thesen hatte Luther auf ben Gebrauch ber alten Kirche hingewiesen. Thes. 12: "Olim poenae canonicae non post, sed ante absolutionem imponebantur, tamquam testamenta verae contritionis." Bgl. bazu die Resolutionen, wo zugleich Beweise aus den Schriften der Bäter für diesen Gebrauch ausgesicht werden. Ebendas. Bd. II, S. 171.

<sup>2)</sup> Bgl. S. 130, Anm. 1.

<sup>3)</sup> Freiheit bes Sermons u. f. w. Luthers Werte, Mtenb. Ausg. S. 59 f: "Rum britten begebr ich zu miffen, wo S. Augustinus fagt, bag Gott bequeme Genugthuung forbere, und wenn bas bezeuget wirb, fage ich wie vorbin, dieselbige Genugthung ift nicht nachläffig burch irgend ein Ablaß, sonbern wird gerechnet als eine ftrafliche Bein von Gott aufgelegt." In ber That weiß Augustin noch nichts von satisfattorischen Strafen im Sinn ber scholaftischen Lebre, obwohl er wegen ber Tobsunben nach ber Taufe bie tirchliche Boniteng und mit berfelben bie Ubernahme ber bom Briefter aufgelegten Satisfattion für notwendig balt. Die Satisfattion, bie nach Augustin wegen ber begangenen Sünden bei ber tirchlichen Ponitenz geforbert ift, besteht in Thatbeweisen ber mahrhaften Rene, aber nicht in ber Abernahme vinditativer Strafen. Augustin hat fich über bie Ponitenz in Sermo 351 de poenitentia näher ausgesprochen. Da beißt es n. 9: "Indicet ergo se ipsum homo in istis voluntate, dum potest, et mores convertat in melius: ne cum jam non poterit, etiam praeter voluntatem a Domino judicetur. Et cum ipse in se protulerit severissimae medicinae,

Besonders beachtenswert ift es. wie Luther auch den Widerspruch ber scholaftischen Lebre bon ben satisfattorischen Strafen gegen bie evangelische Rechtsertigungslehre bervorbebt, nämlich ihren Widerfpruch bagegen, bak Gott bie Sunben aus reiner Gnabe und umsonst vergiebt. Man sieht baraus, wie bamals schon alles für Luther in dieser Lehre als der Seele aller seiner Lehrgebanken que sammenbangt und begrundet ift. Ift jemand, sagt Luther in den Resolutionen jur 7. These, burch bie Bergebung ber Schulb, bie er burch ben Glauben an die Absolution erhalten bat, befriedet, -fo ift ihm alle Strafe teine Strafe mehr, benn die Unrube bes Gewissens macht die Strafe beschwerlich, die Freudigkeit des Gewiffens macht alle Strafe wünschenswert 1). An einer andern Stelle ber Resolutionen, jur 11. These, sagt Luther, ob man Gott ju einem Wechster oder Kaufmann machen wolle, als der nicht umfonst vergebe, wenn ihm nicht die Genugthnung als Raufpreis gezahlt werde. Ober wolle man etwa, daß man mit der göttlichen Gerechtigkeit wegen ber Sünben handele, bor ber boch tein Menfc gerechtfertigt werbe? 2) Der Traum hinsichtlich ber satisfaktorischen Strafen gehe baraus hervor, daß man die Vergebung ber Sünden

sed tamen medicinae sententiam, veniat ad antistites, per quos illi in ecclesia claves ministrantur: et tamquam bonus jam incipiens esse filius, maternorum membrorum ordine custodito, a praepositis sacramentorum accipiat satisfactionis suae modum; ut in offerendo sacrificio cordis contribulati devotus et supplex id tamen agat, quod non solum ipsi prosit ad recipiendam salutem, sed etiam ceteris ad exemplum. Ut si peccatum ejus, non solum in gravi ejus malo, sed etiam in tanto scandale aliorum est, atque hoc expedire utilitate ecclesiae videtur antistiti, in notitia multorum, vel etiam totius plebis agere poenitentiam non recuset, non resistat, non lethali et mortiferae plagae per pudorem addat tumorem. Meminerit semper, quod , superbis Deus resistit, humilibus autem dat gratiam'. Quid enim est infelicius, quid perversius, quam de ipso vulnere, quod latere non potest, non erubescere et de ligatura ejus erubescere?" n. 12: "Non enim sufficit mores in melius commutare et a factis malis recedere, nisi etiam de his, quae facta sunt, satisfiat Deo per poenitentiae dolorem, per humilitatis gemitum, per contriti cordis sacrificium, cooperantibus eleemosynis."

<sup>1)</sup> Opp. lat. v. a. Bb. II, S. 156.

<sup>2)</sup> Ebenbaf., S. 169.

nicht auf den Glauben und auf das Wort des barmherzigen Christus, sondern auf das Werk und Lausen des Menschen stütze 1). Schon im "Sermon vom Ablaß und Snade" hatte Luther auf diesen Widerspruch zwischen der Meinung von den satisksaktorischen Strasen und der evangelischen Rechtsertigungslehre hingewiesen. Essei ein großer Irrtum, heißt es da, daß jemand meine wegen der Sünden genugthun zu wollen, die Gott doch aus unschätzbarer Gütigkeit allezeit umsonst vergebe, indem er dagegen von uns nichtsanderes verlange, als daß wir in Zukunst ein gutes Leben sühren 2).

## Die Segfenerstrafen und ihr Erlaß.

Auf der Berwerfung der satissaktorischen Strasen für die besangenen und von Gott vergebenen Sünden ruht auch die Aufsfassung vom Purgatorium, welche Luther in den Thesen aufgestellt hatte. Luther saßt die Fegseuerstrasen als Zuchtstrasen, welche der Bollendung des Heiligungsprozesses dienen sollen, während nach der scholastischen Lehre, welche der Ablaspraxis zugrunde liegt, die Fegseuerstrasen als satissaktorische Strasen gesaßt werden, welche von den gestorbenen Gläubigen sür die im Leben begangenen Sünden geleistet werden müssen, soweit sie nicht schon vor dem Tode gesleistet strasen müssen, soweit sie nicht schon vor dem Tode gesleistet sind. Bor allem auch gegen die Auffassung vom Purgatorium, die Luther aufgestellt hatte, richtet sich der Kampf der Gegner. Sie haben da sür die Boraussetzung der von Luther angegriffenen Ablaspraxis einzutreten, mit welcher dieselbe sieht und fällt.

Begen die 14. und 15. These Luthers fagt Silvester Brierias,

<sup>1)</sup> Ebenbas., S. 170.

<sup>2)</sup> Erl. Ausg. Bb. XXVII, S. 6.: "es ift ein großer Irrtum, baß jemand meine, er wolle genngthun für seine Sünde, so boch Gott bieselben allezeit umsonft aus unschänlicher Gnabe verzeihet, nichts bafür begehrend benn hinfürder wohl leben."

es fei falfc, wenn Luther behaupte, die Seelen im Burgatorium wüßten nicht, daß sie ju ben salvandi gehörten. Das war für Luther damit gegeben, daß es fich im Burgatorium um die Boll= endung der Reue handeln foll. "Ich", fagt Silvester Prierias, "sage mit bem göttlichen Thomas, bessen Lehre, soweit sie ben Glauben und die Sitten anlangt, durch die Regel des Glaubens. Die römische Kirche, untersucht und gebilligt ift, daß Diejenigen, welche gereinigt werben, miffen, bag fie befreit werben follen, fonst murben fie von uns teine Fürbitten verlangen, mas fie boch häufig thun, wie aus Gregors Dialogen erhellt" 1). Die Seelen im Fegfeuer, beifit es an einer andern Stelle, feien gewiß, Die Gnabe Gottes ju haben 2). Mit Unrecht behaupte Luther, bag die Seelen im Fegfeuer Furcht hatten, benn was fie in ber Gegenwart litten, fürchteten fie nicht, ba man fich nur vor zukunftigem Übel fürchte, andere übel aber als bie, in welchen fie fich befänden (praeter ea, quae sibi inter purgandum haerent), fürchteten sie nicht, ba sie wüßten, baf fie von jenen Übeln zur Berrlichkeit übergeben würden 8). Falfc sei es auch, wenn Luther sage, daß die Furcht schon allein binreiche zur Strafe bes Fegfeuers; benn fonst mare Gott ungerecht, wenn er ju jener genügenden Strafe noch andere hinzusuge, als die Gegenwart ber Dämonen, bas Gebundensein an einen bestimmten Ort, Die Berzögerung ber ersehnten Berrlichkeit und bergleichen 4). Wenn es Luther scheine, als ob Solle, Fegfeuer und himmel von einander verschieden seien, wie Verzweiflung, nabe Berzweiflung und Sicherbeit, so scheine ibm. Silvester Brierias, mit bem göttlichen Thomas, baß bie Seelen im Fegfeuer eine fichere hoffnung bes Beile haben, und somit nicht in Berzweiflung ober nahe ber Berzweiflung feien 5). Daß es sich im Burgatorium um die Fortsetzung und Vollendung des Heiligungsprozesses handele, verneint Silvester Brierias. Ein Fortschreiten in ber Liebe finde nicht ftatt. Luther muffe

<sup>1)</sup> Opp. lat. v. a. Bb. I, S. 352 f.

<sup>2)</sup> Ebendas., S. 358.

<sup>3)</sup> Ebendas., S. 353.

<sup>4)</sup> Ebenbaf., S. 353.

<sup>5)</sup> Ebenbaselbst.

bas annehmen, weil er ben Seelen im Regfeuer knechtische Furcht auschreibe. Er aber, Silvester Prierias, ber er ben Fußtapfen ber Beiligen folge und nicht ben neuen Rebensarten, fage mit bem gottlichen Thomas, daß ber, ber das Fegfeuer leibe, ein "viator" (ein ouf bem Bege jum himmel Befindlicher) sei, insofern er noch von ber Seligfeit zurudgehalten werbe, aber nicht folechthin, weshalb er nicht in ber Liebe machse, sonft ware es ihm gut, lange im Fegfener zu fein, um vollfommener und vollendeter zu werben 1). Luther (Thef. 18) fage, burch feine Autoritäten ober Grunde fcheine es erwiesen, bag bie Seelen im Burgatorium außer bem Stanbe bes Berbienfies ober bes Zunehmens an ber Liebe feien, so moge es sein, daß es nicht erwiesen sei durch die Autorität der Schrift ober ber Rirche, welche mit zwingenber Entscheidungstraft feststelle (nocossario convincit), - er, Silvester Prierias, wolle bas im Augenblid weber behaupten noch verneinen, ba er schnell und aus bem Gebächtnis antworte, - es fei jedoch burch bie Autorität ber Beiligen erwiesen, burch welche bie Sache mahrscheinlich gemacht werbe 2). Wenn Luther von der Voraussetzung aus, daß die Fegfeuerstrafen Buchtftrafen feien und als solde bem zur Bollenbung ju bringenden Beiligungsprozeffe bienten, ben Sat ausspricht, bag man nicht wiffen könne, ob alle Seelen im Fegfeuer wünschten, aus bemfelben befreit zu werben, fo entgegnet Silvester Prierias mit Thomas, an fich seien keine Strafen freiwillig, sonbern nur um irgenbeines zu erlangenden Zwedes willen würden sie freiwillig übernommen; für die Seelen im Burgatorium aber gebe es keinen 3med, welcher burch bie Fegfeuerstrafen erlangt werbe, ba bie fatisfaktorischen Strafen bes Fegfeuers fein Berbienft begründeten, sonbern nur von der ersehnten Schau Gottes gurudhielten, und beshalb trügen bie Seelen zwar gebulbig bie von Gott aufgelegten Fegseuerstrafen, aber sie wurden gern und mit Freuden von ihnen

<sup>1)</sup> Ebenbaí., S. 354: "Ego vero Sanctorum vestigia sequens et non vocum novitates cum divo Thoma dico, quod qui purgatorium patitur, est viator secundum quid, in quantum a beatitudine retardatur, non autem simpliciter, unde in caritate non proficit, alioquin bonum esset eis diu esse in purgatorio, ut perfectiores et consummatiores evaderent."

<sup>2)</sup> Cbenbaf. ju Thef. 18.

befreit sein, wenn es mit dem Willen Gottes geschehen könne 1). Wie Silvester Prierias, so verwirft auch Tetzel Luthers Sätze über das Purgatorium. Als manisesten Irrtum verwirft auch er es, wenn man zweiselt, ob alle Seelen wünschen aus dem Fegsener befreit zu werden 2). Auch er verwirft Luthers Auffassung vom Purgatorium und tritt sür den Satz ein, daß sich die Seelen im Pursgatorium nicht im Stande des Berdienstes besinden 3). Ebenso Ed. Ed tritt sehr bestimmt dasür ein, daß die Fegseuerstrasen satissalstorische Strasen seien, und daß sich die Seelen im Fegseuer nicht im Stande des Berdienens besänden 4). Besonders das letztere wird

<sup>1)</sup> Ebendas. S. 357 f. Bgl. ferner (ebendas. S. 362) die Entgegnung auf die 40. These Luthers, in der gesagt wird, daß wahre Reue und Leid die Strase such liede. "Haec est", sagt Silvester Prierias, "tua potissima ratio — —. Dico vero cum sancto Thoma, quod quamdiu poenas dare pro sceleridus est alicujus doni allativum, ut in praesenti vita, quando meritorium est, vera contritio amat poenas, ad merendum et praecavendum a peccatis, sine tamen contemptu veniarum, quia utrumque melius quam alterum; udi vero poenae nullum bonum afferunt, sed retardant a dono gloriae, quod eis non exsolutis haberi nequit, poenae non assumuntur sed tolerantur, dulcissimumque est animadus ad eis misericorditer absolvi, et ita in purgatorio est." In der Entgegnung auf die 92. These Luthers heißt es: "Tribulationes vero in hac quidem vita a viris perfectis eliguntur, quando sunt alicujus doni allativae, in suturo autem secus, ut supra ex divo Thoma deductum est."

<sup>2)</sup> Ebenbas., Thes. 58: "Dubitare, si omnes animae redimi, aut redemptae exire velint purgatorium, manifestus error."

<sup>3)</sup> Disput. I, thes. 40 sq.: "Animas purgandas, quae cum gratia et caritate abscedunt, quae dividit inter filios regni et perditionis, et longe plus desperationis, erroneum, est dicere esse prope desperationem, quin potius in spe firma ad beatitudinis comprehensionem." Thes. 42: "Qui dicit, non esse probatum ullis aut rationibus aut scripturis, purgatos esse extra statum meriti, errat." Thes. 43sq.: "Qui adjicit, non esse probatum, quod sint de sua beatitudine certi et securi, errat. Similiter, qui dicit, non esse animas purgandas de sua salute certiores quam nos, nosque esse certissimos, errat."

<sup>4)</sup> Obel. 5: "perfectior aut imperfectior gratia nihil facit ad purgatorium, sed poena pro peccatis debita nondum soluta." Obel. 6: "soluti enim corpore, purgandi amici Dei, certe sciunt se salvandos, sed quasi per ignem." "Unde cum probabile sit, eos angelorum habere com-

von ihm febr scharf betont. Ed fagt mit ben Worten Eccles. 11, 3, ber Baum bleibe ba liegen, wohin er falle, hinsichtlich bes Berbienens und ber Schulb (quod meritum et demeritum), und bei ben Menschen sei ber Tob bas, was bei ben Engeln ber Fall 1). Die Seelen im Fegfeuer, fagt er weiter, befänden fich im Stande bes Strafe=Leibens, nicht im Stanbe bes Berbienens (in statu sunt solvendi, non merendi). Deshalb muffe bie Liebe, nach welcher einem jeden gegeben werde nach dem, wie er bei Leibes Leben gehandelt habe, im Leben, nicht im Burgatorium erworben werben, fonst müßte ber Apostel erganzt werben, und es müßte beifen, ein jeder werbe empfangen, nach dem er gehandelt habe bei Leibes Leben ober im Burgatorium 2). Diefes Argument gegen Luthers Auffassung ber Fegfeuerstrafen als Zuchtstrafen, welche bem ju Ende ju führenden Beiligungsprozesse bienen follen, mar un= streitig begründet. Durch basselbe wird zwar nicht die scholastische Lehre von ben Fegfeuerstrafen als satisfattorischen Strafen erwiesen; aber es beweift, daß das Regfeuer überhaupt nicht festgehalten werden tann, wenn bie Strafen besfelben nicht fatisfattorifche Strafen fein tonnen, wie es die Boraussetzung ber scholastischen Lehre ift.

Luther hält ben Einwürsen gegenüber seine Auffassung vom Purgatorium sest, indem er sich zugleich sehr entschieden gegen die Berwersung des Purgatoriums durch die "Pigharden" ausspricht.<sup>3</sup>). Dabei macht ihm die Widerlegung der scholastischen Lehre von den

mercia, quomodo prope desperationem (quod perfidorum est) locari possunt? "Deci. 9: "non pauciora, imo plura sciunt, quam nos in corpore, quod aggravat animam, existentes; sciunt ergo se mortuos, et non desperare, nec frui Deo, ergo sciunt, se esse in purgatorio, quo cognito, sciunt se jam esse de salvandis. Bgl. auto opp. lat. v. a. Bb. I, S. 422 ff.

<sup>1)</sup> Ebenbaf., Obel. 7.

<sup>2)</sup> Ebenbaf., Obel. 8: "Par temeritas, ut ex prioribus liquet, quoniam sic dicere esset terminum vitae confundere, poenitentiae et omnium aliorum, nam in statu sunt solvendi, non merendi. Ideo caritas, qua datur unicuique secundum quod gessit in corpore, in vita, non in purgatorio est merenda, aliqui supplendus esset Apostolus, unumquemque recipere, prout gessit in corpore vel purgatorio."

<sup>3)</sup> Opp, lat. v. a, 8b. II, S. 177: "Quae ideo dico, ne Pighardus

Fegfeuerftrafen als fatisfattorifder Strafen teine Schwierigteit. barf sich auf die völlige Grundlosigkeit berselben. berufen. Die Beaner, fagt er, batten ihre Meinung, bie er verneine, zu beweisen; bas tonnten fie aber nicht; fie tonnten für ihre Meinung teine ein= gige Schrift und keinen einzigen Bernunftgrund anführen 1). Sehr ins Gebrange tommt Luther bagegen ben Argumenten gegenüber, welche die Gegner gegen seine Auffassung vom Burgatorium ge= richtet batten. Die Gegner meinten, so führt Luther in ben Resolutionen aus, daß der Glaube im Tode vollendet werde, und so blieben nur noch die noch nicht geleisteten vinditativen und fatisfattorischen Strafen zu leisten übrig, und barin bestehe bas ganze Burgatorium (et hoc totum sit purgatorium). Allein es laffe sich nicht mit ber Gute Gottes vereinigen, bag er benen, bie in ber volltommenen und ewigen Liebe ftanben, nicht bie turge zeitliche Strafe erlaffe, ba er boch um einer febr unvolltommenen Liebe willen Allen ohne Unterschied die ewige Strafe erlasse, und bag ber, ber so oft im Leben für ein einziges Werk ber erft anfangenden Liebe alle Strafen erlaffe, niemals im Tobe für bas ganze Wert ber vollendeten Liebe einige Strafen erlaffen follte 2). Man berief fich ba= für, bag fich bie Seelen im Purgatorium nicht im Stanbe bes Berdienens befänden, auch auf einen Ausspruch Augustins, worin es beißt, daß alles Berdienst bier erworben werbe, nach bem Tobe teins. Luther macht bagegen geltenb, Augustin und andere Bater,

haereticus in me sibi videatur obtinuisse, purgatorium non esse, quia locum ejus ignotum esse confiteor. — Mihi certissimum est, purgatorium esse. Nec multum me movent, quid blaterent haeretici, quando jam mille et plus centum anni sunt, quod B. Augustinus in suar. confess. lib. 9. pro matre et patre suo orat et orandum petit. — Quod si etiam tempore apostolorum non fuisset purgatorium (ut superbit fastidiosus Pighardus), nunquid ideo credendum est haeretico, vix quinquaginta annos nuper nato, et fidem tot seculorum falsam fuisse contendendum, maxime cum ipse nihil aliud faciat, quam quod dicit, non credo, et sic probavit omnia sua et improbavit omnia nostra, quasi non et lignum et lapis non credant. Sed haec suo operi et tempori." Bgl. cendal., 28b. I, ©. 426.

<sup>1)</sup> Opp. lat. v. a. Bb. II, S. 184 f..

<sup>2)</sup> Chenbas., S. 184. 186.

Diedhoff, Der Mblagftreit.

bie sich ähnlich aussprächen, redeten ba in der Weise der heiligen Schrift, die sich noch viel ftarter in biefem Sinn ausspreche, wie Gal. 6, 9: "Laffet uns Gutes thun, Dieweil wir Zeit haben": Joh. 9, 4: "Es tommt die Nacht, ba niemand wirken tann"; Offenb. 14, 13: "Ihre Werte folgen ihnen nach"; Bebr. 9, 27: "Es ift allen Menschen gesett, einmal zu fterben, bernach aber bas Gericht"; Gal. 6, 7: "Bas ber Mensch saet, bas wird er ernten"; 2Ror. 5, 10: "Wir muffen alle offenbar werben bor bem Richterstuble Christi, auf daß ein jeglicher empfange, nachdem er gehandelt hat bei Leibes Leben, es sei gut ober bose." Diese wie viele andere Schriftaussagen lauteten fo, als ob nach bem Tobe nur noch bas Gericht folge, worin man empfange, wie man gehandelt habe, b. h. nach bem hier erworbenen Berdienste, wie es Bred. 11, 3 beife: Wohin ber Baum falle, da bleibe er liegen. Alle diese Stellen würden aber ebenso gegen das Burgatorium überhaupt streiten wie gegen das Berdienen in demselben, da sie keinen Mittelstand amischen ben Berdammten und den Seligen nach dem Tode setzten. also biesen Stellen gegenüber bas Burgatorium verteibigt werben tonne, fo tonne ihnen gegenüber auch verteidigt werben, daß bie Seelen im Burgatorium an ber Gnabe zunehmen, tropbem baf ge= sagt werde, alles Berdienst werde hier erworben. Die Lösung liegt nach Luther darin, daß so wenig in dem Ausspruche Augustins wie in ben betreffenben Schriftstellen vom Burgatorium bie Rebe fei, sondern von Himmel und Hölle. Auf das Burgatorium werde Deshalb dürften feine Rudficht genommen. auch die Worte Augustins nicht auf das Purgatorium bezogen werden. Augustin meine, alles Berdienst werbe bier erworben, nicht bort, nämlich nicht im himmel ober in ber Bolle 1).

Auch Ed hatte im 7. und 8. Obelistus nach der scholastischen Theologie die Schriftstellen Pred. 11, 3 und 2 Cor. 5, 10 gegen Luthers Auffassung vom Burgatorium geltend gemacht. Luther erwidert, damit die Stelle des Predigers nicht mit den Pigharden, den Böhmen, zur Leugnung des Purgatoriums überhaupt nötige, so bringe Ed die Erdichtung vor, das Fallen des Baumes bedeute,

<sup>1)</sup> Cbenbas., S. 189 ff.

bag lein Berbienst mehr flatt finde. Wenn bie Stelle bes Brebigers bas Purgatorium selbst nicht aushebe, gegen welches sie boch fo fehr streite (quod vehementer impugnat), wie viel weniger konne fle bann aufheben, bag im Purgatorium eine Zunahme im Guten ober im Bofen ftatt finde. Gregor fage, im Purgatorium wurden bie verzeihlichen Sünden getilgt. Wie laffe fich bas verstehen, ohne bag ber Gereinigte beffer werbe? Wenn er aber beffer werbe, wie fei bas möglich, ohne bag er im Guten zunehme und verbiene? Es könne ja fein, daß die Worte: wohin fie fallen, da bleiben fie liegen, dahin zu verstehen seien, daß die Seelen nicht mehr Tob= fünden begehen, oder auf eine andere uns unbefannte Beife 1). In ber Stelle 2 Kor. 5, 10 aber rebe ber Apostel vom jungsten Bericht, wo Tob und Fegfeuer ein Ende batten. Ed beziehe bie Worte aufs Fegfeuer und auf ben Tob bes Menschen in ber Zeit, so daß nun, was der Apostel von dem sage, was man im jüngsten Gericht empfange, von dem verstanden werbe, was man im Tode empfange 2).

Konnte Luther bei seiner Bestreitung der scholastischen Lehre von den Fegseuerstrasen mit vollem Recht geltend machen, daß dieselbe die Schrist nicht für sich, sondern gegen sich habe, so ist dagegen seine Berteidigung der eigenen Auffassung vom Purgatorium, das er noch sesstätt, den Schristsellen gegenüber, aus denen die Scho-lassis folgerte, daß ein Berdienen, ein Zunehmen im Guten im Purgatorium nicht statt sinde, offenbar eine sehr unsichere, und man sieht, daß die scholastischen Gegner Luthers darin nicht irrten, wenn sie der Meinung waren, das Purgatorium lasse sich überhaupt nicht sesstäten, wenn die Fegseuerstrasen nicht vindikative und satissatztorische Strasen seine.

hinsichtlich ber Kraft ber papstlichen Ablässe hatte Luther ben Sat aufgestellt, daß ber Papst nur die Strafen erlassen könne, die er selbst aufgelegt habe. Dagegen erklärt es Tetzel für einen Irrtum, zu behaupten, die Ablässe bezögen sich nur auf die Strafen

<sup>1)</sup> Ebenbas., Bb. I, S. 426.

<sup>2)</sup> Ebendas., S. 427 f.

ber Satissaltion, die von Menschen aufgelegt würden, und nicht auch auf die, die von dem Kanon oder von der göttlichen Gerechtigkeit ausgelegt seien 1). Es sei ein Irrtum, erklärt er, wenn man sage, durch die päpstlichen Ablässe werde der Mensch nicht mit Gott versöhnt, wenn er wahrhaft bereut und gebeichtet habe 2). Ed stellt dem Sate Luthers (Thes. 20), daß der Papst bei den Plenarablässen nur die von ihm selbst ausgelegten Strasen meine, den Satz entgegen, durch die Gewalt der Schlüssel erlasse der Priester auch die Gott schuldige Strase, damit das edle Sakrament des evangelischen Gesetze nicht vergeblich sei 3). Als Beweis dasur, daß durch die päpstlichen Ablässe auch die von Gott ausgelegten satisssatiorischen Strasen erlassen würden, machen die Gegner Luthers die übung und den Gebrauch der römischen Kriche sowie die Lehre der christlichen Doktoren geltend, die in diesem Artikel von der römischen Kriche nie verworsen seinen 4). Die Macht des Papstes,

<sup>1)</sup> Disput. I, thes. 62. Bgl. auch Thef. 12; ferner Thef. 45 f.

<sup>2)</sup> Ebendas, Thes. 62: "Papalibus indulgentiis secundum omnem formam rite acquisitis non reconciliari hominem Deo, vere videlicet contritum et confessum, error."

<sup>3)</sup> Obel. 10. Opp. lat. v. a. Bb. I, S. 430.

<sup>4)</sup> So fagt Tegel in ber "Borlegung" (LBfder, a. a. D. G. 489): "Dy beilige Romische firche belth sulchs im brauch, borgu alle driftliche Doctores ber vil tausent seyn und in bem artidel von ber Romischen firchen nye vorworffen." Ebenbas., S. 491: "Die heplige Romische firche helth und beschleuft burch iren brauch und ubungt, bas ber voltommen ablas nicht alleine bie werd ber uffgelegten gnungthuung, vom Briefter, aber vom rechten, fonbern auch von gottis gerechtigteith weg nympt, - men ber beilige Augustinus fpricht, bas bie gewonhepthen bie gottis vold aber bie Eriften pn ubung haben, und bie auffatunge ber alben fur ein recht tu balben sein. wiewol in ber bevligen schrifft von fulden gewonbevthen und bingen insunberbeit nichts gesageth wirdt, berhalben von rechtswegen ber Babft, biewepl es ber Romifche Stul in ubung bath, alle pein wy ist berurth, vormittelft bes volltummen ablas weginemen tann." Auch Silvefter Prierias wirft Luther vor, bag er, indem er behaupte, ber Papft tonne nur bie von ibm felbst aufgelegten Strafen erlaffen, übel bente über bas, mas bie Rirche binsichtlich bes Glaubens und ber Sitten thue. Dial. ju Thef. 5 (Opp. lat. v. a. 8b. 1, S. 350): "— ita circa factum ecclesiae male sentis, et a. Sanctis dissentis. Et ideo meo judicio ista conclusio est haeretica."

alle fatisfattorifden Strafen, auch bie von Gott aufgelegten, ju erlaffen, foll übrigens auf ber Gewalt ber Schluffel beruben, welche Betrus erhalten babe. Silvester Brierias beruft sich dafür auf Thomas. Rach Thomas stebe die Behauptung, ber Papst könne nur bie von ihm felbft aufgelegten Strafen erlaffen, im Wiberfpruch mit bem bom Berrn bem Betrus erteilten Privilegium, bag auch im himmel erlassen werbe, was er auf ber Erbe erlasse 1). fpricht sich ebenso aus. "Got ber bo spricht, Go menne kunber werben fundigen, wil ich pre sunde mit ruthen beymsuchen, idoch mehne barmbertigkeit nicht von inen wenden, hat by volkommen= bent sehner gewalt Sant Beter und ehnen igklichen recht erwelten Babst uber die heulige kirche gegeben alfo, das der Babst in der bepligen firchen alle bing puthun macht hath, bee von nothenn febn ber bepligen firchen unnd bem menschen, zu ber seligfeit, ber= wegen der Babft Gewalt hath, nachzulaffen vormittelft bes vol= kommen ablas, by payn bye goth ben funbern fur pre funbe, so fpe von pnen bereweth und gebeicht sehn uffgeleget" 2). Ausbrud= lich wird dabei hervorgehoben, daß sich die dem Bapste mit der Schluffelgewalt gegebene Dacht ber Ablaffe nur auf Die fatisfattorischen Strafen beziehe, nicht auf Die Buchtstrafen, Die Bott auflege und die bazu bienen, von ber Günde zu heilen und künftige Sünden zu verhüten 3). Dag ber Bapft aber als Gottes Statt-

Im befonderen beruft er sich auf den heiligen Thomas. Bgl. ebendaselbst und ebendaselbst. zu Thes. 20 (S. 354).

<sup>1)</sup> Ebenbaseths, S. 350. Bgl. and S. 354 an Thes. 20: "papa ex rationabili causa potest remittere omnem poenam sive impositam sive non impositam, ut divus Thomas edocet. Oppositum autem dicere, haereticum est et contra privilegium datum Petro a Domino, ut dictum est.".

<sup>2)</sup> Borlegung, Löfder, a. a. D. G. 490.

<sup>3)</sup> Tezet, Disput. I, Thes. 13 s.: "Sed licet per indulgentias omnis poena in dispositis remittatur, quae est pro peccatis debita, ut eorum est vindicativa." "Errat tamen, qui ob id tolli putet poenam, quae est medicativa et praeservativa, cum contra hanc jubileus non ordinetur." Bzl. auch Borsegung (Löscher, a. a. D. S. 490): "Got spricht, daß er dy sunde sehner kunder mith der Authen hehmsuchen woll, das ist zu der rewe durch pein dringen, widder deselbige pehn dinet der absas nicht, sunder

Halter die Menschen von den von Gott aufgelegten satissattorischen Strafen für die Sünden durch den Ablaß befreit, wird als eine große Barmherzigkeit Gottes bezeichnet 1).

Luther bat bie Berteibigung feines Sates biefen icholaftischen Einwendungen gegenüber am eingehendsten in ben Resolutionen ausgeführt. Bu Thef. 20 bezeichnet er da als fein ftartstes Argument die Frage, welche Beweise man dafür habe, daß durch die Schlüffel auch andere Strafen als die kanonischen aufgehoben würden? Autoritäten, auf die man fich dafür berufe, Antoninus, Betrus de Balude, Augustinus de Ancona, Capreolus, sowie Franciscus Maronis, ben ber Summist Angelus anführe, gingen alle auf Thomas und Bonaventura als auf ihre Quelle zurud. Allein Bonaventura gestehe felbst, daß die Sache febr zweifelhaft und ganz unsicher fei. Reinen einzigen Text, kein einziges Schriftwort führten bie beiben für ihre Meinung an. Beiter weift Luther auf die Berfchiebenheit ber Meinungen über die Ablässe hin, aus welcher hervorgehe, daß er nicht der erfte und nicht der einzige sei, der die Ablaffe in Zweifel gezogen habe. Auch auf eine Detretale Innocenz III. beruft sich Luther. In der Detretale Quum ex eo, lib. 5 de poen.

allehne, widder die penn der sunde die bereweth und gebeicht sein, wen in der hepligen schrisst sinder man geschrieben, das goth zu tepthen die menschen pepniget im vordinst zu tunnemen, als Joh, Czu tepthen zu bewarungt der tugenth, als Sant Pauel, Czu tepthen zu straffunge der sunde, als Mariam der schwester Mohs, czu tepthen zu der ere gottis, als den der blindt geboren warth, Czu tepthen zu einem ansange der ewigen tulunsstigen pehn als Herode. Solche straffunge und pepnunge gottis siehet allehne in gottis gewalt, dem menschen uszulegen, idoch die pein die goth dem menschen pfleget uszulegen sur seine sunde zu den den den Prister nicht genugsam zuerkandt, kan der Babst vormittelst des volkommen ablas wol abnemen."

<sup>1)</sup> Tetzel, Borlegung a. a. D. Bgl. auch ebenbas., Löscher, a. a. D. S. 492: "in außtheilunge bes ablas, erschent uns klarlich die groffe freze milbigkept gottis, die sich suer alle pehn, die die menschen suer ire sunde zu levben schuldigk, so sie sind suerkant ist, durch die genungthuunge Ihesu vom Priester nicht genungsam zuerkant ist, durch die genungthuunge Ihesu lassen vorgnugen, so zu dieselbige aus Bebstlicher gewalt als ein genungthuung mithgethepleth wirdt."

et rem. (c. 14, X. de poen. et. rem. [5, 38]) heiße es, burch bie Ablässe würde die satisfactio poenitentialis entfraftet. Damit sei es ausgesprochen, baf nur bie tanonischen Strafen erlaffen murben, benn die satisfactio posnitontialis sei nichts auderes als der britte Teil ber kirchlichen und sakramentlichen Böniten; 1). Die Behauptung, daß der Bapft auch die von Gott aufgelegten satisfaktorischen Strafen erlaffen tonne, mar icon badurch entfraftet, bak bon Lutber gezeigt mar, baf Gott wegen ber ben Gläubigen vergebenen Sünden überall keine satisfaktorische Strafen forbere, daß es solche von Gott aufgelegte satisfattorische Strafen gar nicht gebe. Das macht benn auch Luther in den Resolutionen ju Thes. 5 geltend. Da unterscheibet er bie verschiedenen Arten ber Strafen, welche bie Glaubigen treffen können, und zeigt, daß es unter benfelben keine anderen giebt, welche ber Papft aufheben konne, als bie von ihm aufgelegten kanonischen Strafen. Denn bas gelte nicht von ber freiwilligen und evangelischen Strafe, bem Tragen bes Rreuzes und bem Toten ber Begierben bes Fleisches, bas von Christus geboten werbe und jum geiftlichen Wefen ber Bufe gebore, wie biefelbe jum Beil notwendig sei, und das kein Priester mehren oder mindern könne. Chenso wenig tonne ber Bapft fraft ber Gewalt ber Schlüffel bie Buchtstrafen aufheben, welche Gott über bie Gläubigen verbange, und die nur durch Gebet und eber burch Auflegung anderer Strafen als durch Erlag berfelben aufgehoben werden konnten. (Infofern nämlich burch die Übernahme anderer Strafen ber Zwed ber Bucht erreicht wurde, um beffen willen fonst bie Buchtstrafen von Gott aufgelegt werben mußten.) Benn traft ber Gewalt ber Schlüffel bie von Gott aufgelegten Buchtstrafen aufgehoben werben könnten, fo moge ber Briefter boch burch bie Schluffel Seuchen, Rriege, Erbbeben, Feuersbrünfte und bergleichen vertreiben! Satisfaktorifde Strafen aber, folde nämlich, welche Die gottliche Gerechtigkeit forbere, damit ihr genug geschehe (nämlich wegen ber ben Gläubigen vergebenen Sünden), gabe es überall nicht 2).

Auch aus bem Begriff von ber Schlüffelgewalt weist Luther

<sup>1)</sup> Opp. lat. v. a. 8b. II, S. 197 ff. 200.

<sup>2)</sup> Chenbaf., S. 143 ff.

nach, daß der Papst vermittelst derselben keine anderen Strafen erlassen kann als diejenigen, die er selbst ausgelegt hat. Es zeigt sich dabei freilich die Unsicherheit in der Lehre von der Schlüsselgewalt, von welcher sich Luther eben damals, wie wir sehen werden, erst frei zu machen hatte.

Die beiben Gewalten bes Binbens und Lösens, heißt es in ben Resolutionen zu Thes. 5, seien einander gleich und bezögen fich auf bieselben Gegenstände (sunt aequales et super eandem materiam). Der Bapft könne aber keine andern Strafen als die kanonischen auflegen, und fo tonne er auch teine andern wieder aufheben. beiben Gewalten mußten ungleichen Umfangs fein, wenn ber Bapft andere Strafen als die tanonischen sollte aufheben tonnen. Annahme einer solchen Ungleichheit ber beiben Gewalten sei aber bem Worte Chrifti von ber Schluffelgewalt gegenüber burchaus grundlos. Luther beruft sich barauf, daß c. Quod autom lib. 5 de poen. et rem. ausbrudlich erklart fei, bag niemand von einem andern als feinem eigenen Richter gebunden ober gelöft werben tonne, und bag baber nur bie Straferlaffe gultig feien, bie von bem eigenen Richter erteilt würden. Unter ber Jurisdiktion bes Bapftes stebe man aber hinsichtlich keiner anderen Strafen als ber tanonischen 1). Überhaupt sei es fehr gottlos zu meinen, ber Papst habe die Gewalt, das göttliche Recht zu andern und das zu er= laffen, mas die göttliche Gerechtigkeit aufgelegt hat. Denn Chriftus fage nicht: Bas ich binden werde, das wirft du lösen, sondern: Was du lösen wirst, soll gelöst sein. Aber nicht wirst du alles lösen, was gebunden ist, sondern nur das, was von dir gebunden ift, nicht bas, mas von mir gebunden ift. Die Gegner verftanden Die Worte Christi fo, als wenn es bieke: Was du lösen wirst, sei es im himmel oder auf Erben, foll los fein, während boch Chriftus binaugefügt babe: auf Erben, und fo mit Kleik ben Schlüffel auf

<sup>1)</sup> Ebenbas., S. 148. Bgl. "Freiheit bes Sermons" in Luthers beutschen Schriften Altenb. Ausg. Th. I, S. 60: "Rann boch tein Bischof lösen, was ber Babst bindet; wie vermessen sich benn die schweichler, ben Babst und die Kirche mit ihm so zu versühren, daß er sich unterwinde zu lösen, was sein Gott bindet, so er boch numässlich weniger Gewalt hat in Gottes Gewalt als ein Bischof in seiner Gewalt."

die Erde eingeschränkt habe, wohl wissend, daß sie sonst alle himmel durchbohren würden 1).

Darin, daß Luther bei dieser Argumentation die Beziehung der Absolution auf die Sündenvergebung Gottes ganz unbeachtet läßt, zeigt sich die Unsicherheit in der Lehre von der Schlüsselgewalt, in der sich Luther noch befindet, obwohl er zugleich in den Resolutionen, wie wir sehen werden, den entscheidenden Schritt zur Erfassung der evangelischen Wahrheit hinsichtlich der Absolution und somit der Schlüsselgewalt überhaupt thut. Aus dieser Unsicherheit, die der Argumentation Luthers in diesem Punkte anhastet, wächst übrigens der gegnerischen Position kein Vorteil zu. Nach Beseitigung dieser Unsicherheit durch die erst von Luther zu sindende rechte Lehre von der Absolution wird die Widerlegung der gegnerischen Behauptung über die Kraft der päpstlichen Ablässe nur anders sormiert werden müssen. —

<sup>1)</sup> Opp. lat. v. a. Bb. II, S. 146. Bgl. S. 211 ff. zu Thef. 26. Bgl. ferner die Antwort Luthers auf die Schrift bes Silvester Brierias (ebenbaf. S. 22 f.): "novam hanc Thomae tui intelligentiam rejicio, qua illud verbum Christi: Quodcunque solveris etc. sic intelligendum proponis, ut Petrus solvere possit etiam a Deo inflictas poenas. Iterum quaero, qua autoritate, qua industria hanc intelligentiam ex istis verbis trahes? Cur non B. Thomas tuus tecum relinquit eum sensum, quem ecclesiastici patres, praesertim Chrysostomus ad Ebraeos, tenuerunt, ut iis verbis nihil aliud Christus voluerit, quam quod ligationem et solutionem Petri fideles non secus habeant, ac si Christus ipse ligaret et solveret, hoc est, ratificavit ligationem et solutionem ejus in terra. Quo non fit, ut aliquid Petrus solvat in coelo vel extra terram. - Aut cur non astruis etiam ligare posse Petrum et poenas a Deo inflictas infligere, cum sit utraque potestas una et aequalis? Corrige ergo verbum Christi, et ita doce: Quodcunque ego ligavero in coelis, tu solve super terram. Hanc enim tuam esse intelligentiam in verbis Christi, evidens est. Sed quam absurda et impia eadem sit, credo vel palpare possis. Igitur facias quod facis. Ex istis verbis Christi numquam aliud probabis, quam quicquid Petrus non potest ligare, id nec solvere potest, quamvis quicquid ligaverit et solverit, tamquam Deo ligante et solvente obedire teneamur, ut salva sit unitas ecclesiae suae, quam iis verbis constituit." - Bgl. auch "Freiheit bes Sermons" in Luthers bentichen Schriften Altenb. Ausgabe. T. I, S. 60.

In Übereinstimmung bamit, bag er bie papstlichen Ablaffe von ber Sündenvergebung Gottes ichieb, batte Luther verneint, bag bie Ablässe aus dem Schate der Berdienste Christi und ber Beiligen erteilt würden, und hatte bagegen ben Sat aufgestellt, bag ber Papst die von ihm aufgelegten Strafen, die er allein erlassen könne, lediglich traft ber ihm zusiehenden Gewalt ber Schlüssel erlasse. fraft welcher er sie aufgelegt habe. Die Gegner treten für die bon Luther verworfene Meinung ein. Silvester Brierias fagt gegen Luthers 56. These ("bie Schätze ber Kirche, bavon ber Bapft ben Ablaß austeilet, find weber genugsam genannt, noch bekannt bei ber Gemeinde Christi"), diese Schätze seien bekannt und genannt, zwar nicht burch bas Licht unserer Bernunft aber burch bas bes Bei= ligen Geistes, der uns durch seine Beiligen lehre. Die Ablaffe seien nicht durch die Autoriät ber Schrift aber durch die Autorität ber römischen Kirche und ber römischen Bischöfe bekannt, welche größer sei. Nach den beiligen Theologen und Kanonisten bestehe ber Schat aus ben Berbiensten Christi und ber Beiligen, nicht in= sofern bieselben Berbienfte sonbern insofern sie Genugthuungen feien 1). Gegen die 60. und 61. These Luthers ("Wir fagen aus gutem Grund, ohne Frevel ober Leichtfertigfeit, bag biefer Schat find die Schlüffel ber Rirche, durch bas Berbienst Christi ber Rirche geschenket." "Denn es ift klar, daß ju Bergebung ber Bein und vorbehaltener Fälle allein des Papstes Gewalt genug ift.") fagt Silvester Brierias, Die Gemalt des Bapftes genüge bagu in Der Beife, wie bie Gewalt eines Königs bagu genüge, eine Burg gu bauen, nämlich vermittelst bes Schapes, ber nicht die Gewalt son= bern bas Mittel ber Gewalt sei. Der Schat bestehe "materialiter" in der Genugthuung Chrifti und ber Beiligen, "offective" in ber Jurisdiktionsgewalt (clavis jurisdictionis), wodurch er ausgeteilt werbe 2). Ebenso fagt Ed, es fei ber unverschämtefte Irrtum, ju behaupten, bag bas Berbienft Chrifti nicht ein unendlicher Schat fei, und bag er bem Papfte nicht zur orbentlichen Austeilung anvertraut sei. Jeder Christ muffe baber seine hoffnung vielmehr

<sup>1)</sup> Ebenbas., Bb. I, S. 367.

<sup>2)</sup> Ebenbaf., S. 369.

auf diesen Schatz setzen, als die Bergebung auf Strasen und Martern stützen, als wenn sie dadurch verdient würde. Denn wenn wir alles gethan hätten, käme es uns zu zu sagen: Wir sind unnütze Knechte 1). Der 60. und 61. These Luthers gegenüber spricht Ed seine Berwunderung darüber aus, wie jemand sagen könne, der Schatz und der Schlüssel seien dieselbe Sache, da doch der Schlüssel das Instrument zum Öffnen des Schatzes sei 2). Und was so von Silvester Prierias und von Eck gegen Luther geltend gemacht wird, das wird auch von Tetzel in seinen Thesen gegen ihn geltend gemacht 3).

Luther, freilich unter der wiederholten Erklärung, daß er disputiere und die Wahrheit suche 4), beharrt dabei, daß der Schatz der Kirche, aus welchem der Papst die Ablässe erteile, unbekannt sei, und daß er in den Berdiensten Christi und der Heiligen nicht bestehe. In den Resolutionen, zu Thes. 58, spricht er sich eingehender hierüber aus. Die von ihm bestrittene Meinung, sagt er, sei sast des allen Lehrern aus tiesste eingewurzelt; deshalb müsse er seinen Satz um so genauer beweisen, und er wolle das getrost thun 5). Wir heben aus der Ausstührung Luthers, in der die evan-

<sup>1)</sup> Ebenbaf., S. 448 f.

<sup>2)</sup> Ebendas., S. 450.

<sup>3)</sup> Ebenbas. S. 304. Thes. 90 ff.: "Thesaurum ecclesiae non satis nominatum esse nec cognitum, unde papa dat indulgentias, error." "Thesaurum Christi non esse merita Christi et Sanctorum, error." "Haecque operari venialem, hoc est, a Deo copiosam, celerem, totalemque satisfactionem extra papae applicationem, error." "Thesaurum ecclesiae esse solum claves ecclesiae, merito Christi donatas, error." "Ad remissionem poenarum solam sufficere papae potestatem, absque thesauri ecclesiae, i. e. meritorum Christi, applicatione, error."

<sup>4)</sup> Ebenbas., Bb. II, S. 257.

<sup>5)</sup> Luther weiß babei, baß man sich sür bie Lehre, baß die Berbienste Christi und der Heisigen der Schatz der Kirche seien, aus welchem der Papst die Ablässe erteile, auch auf eine Extradagante Clemens VI., c. 2. de poenit. et rem. in Extrav. comm. (5, 9) beries. Er meint aber, die betressenden Worte in einem sür ihn günstigen Sinne erklären zu können. In den Asteristen (Opp. lat. v. a. Bb. I, S. 448) sagt Luther: "Fateor quidem in extravagante Clementis VI. — so muß es heißen statt V. — narrationem sieri de thesauro meritorum Christi, per indulgentias distribuendorum, sed numquam lego illud esse approbatum. Aliud est papam narrare,

gelifche Rechtfertigungelehre febr bestimmt zum Ausbrud tommt. bas Folgende bervor. Binfictlich ber Berdienfte Chrifti fagt Luther, fie feien allerdings ber Schat ber Rirche, aber fie feien nicht ber Schat Durch feine Schrift und auch burch feinen sonstigen Be= weis könne bas erwiesen werben. Reinem werbe bie Gnabe ber contritio auteil, bem nicht augleich die Berdienste Christi gegeben würden. Go babe ber contritus die Berdienste Christi vor ben Ablaffen 1). Luther zeigt weiter, bag auch bie Berdienste ber Beiligen ber Schat ber Ablässe nicht sein können. Reiner ber Beiligen, beißt es ba u. a., habe in diesem Leben die Gebote Gottes ge= nugend erfüllt, und somit konne auch teiner von ihnen Überfluffiges gethan und etwas hinterlaffen haben, mas zu Ablaffen ausgeteilt werben konnte. Dag feiner ber Beiligen in biefem Leben bie Bebote Gottes genügend erfüllt habe, burfe fo wenig bezweifelt werben, baß die Behauptung bes Gegenteils haretisch fein murbe. Chriftus fage: Wenn ihr alles gethan habt, mas geboten ift, fo fprecht, wir find unnütze Rnechte. Unter einem unnüten Rnechte fei aber ein folder zu verfteben, ber weniger gethan habe, als er zu thun foulbia ist. und nicht ein folder, ber barüber hinaus gethan habe. Die Mugen Jungfrauen im Gleichnis wollen ben thörichten nichts von ihrem DI mitteilen, ba sie fürchten, es möchte ihnen sonst fehlen. Beder Beilige fei schuldig, Gott ju lieben, so viel er konne, und noch mehr, als er könne. Aber keiner habe bas gethan und habe es auch nicht thun tonnen. Augustin fage, alle Beiligen mußten

aliud statuere, imo longe aliud papam statuere, et concilium approbare. Denique non sum ego, neque Eccius, neque magistri nostri, apostolicae sedis declaratores, nisi frivoli esse velimus, ut Eccius dixit, non frivolus. "Die Erklärung Luthers, welche übrigens bereits ber Hassung seiner 60. These zugrunde liegt, zum Zeichen, daß er die Schwerigkeit, die ihm in dieser Extravagante gegenüberstand, schon bei der Absassung der Thesen vor Augen gehabt hat, war freilich eine unhaltbare. Wir werden sehen, welches Gewicht der Kardinal Casetan bei den Berhandlungen in Augsburg auf diese Extravagante gelegt hat, um es Luther unmöglich zu machen, seine Lehre als eine solche hinzustellen, welche mit den päpstichen Entschieden, mit der ofsiziellen Lehre des Papstes, nicht im Widerspruche stehe.

<sup>1)</sup> Opp. lat. v. a. Bo. II, S. 262 ff.

bitten: Bergieb uns unsere Schuld, auch bann, wenn fie gut ge= handelt hatten, da Chriftus feinen ausgenommen habe, als er uns beten lehrte. Wer aber Schuld bekenne, habe ficher keine überfouffigen Berdienste. Bf. 32 beiße es: "Selig ber Mann, bem ber Berr bie Gunde nicht gurechnet"; und ferner: "Dafur werben bic alle Beiligen bitten." Die Beiligen verbienen also burd ihr Gebet und burch bas Bekenntnis ihrer Gottlosigkeit, bag ihnen bie Gunben nicht zugerechnet werben. Augustin, im 1. Buche ber Retraktationen, fage, alle Gebote murben erfüllt, wenn bas, mas nicht erfüllt wirb. verziehen werde. Er handele da über die Frage, ob die Beiligen bie Gebote vollfommen erfüllen, und verneine bieselbe, indem er fage, baf bie Gebote mehr burch Gottes Berzeihung als burch bie Er= füllung vonseiten ber Menschen erfüllt würden. 3m 9. Buche ber Ronfessionen sage Augustin, auch die Beiligen bedürften die Barmbergigkeit in ihrem gangen Leben. 3m 2. Buche gegen Julianus führe er gehn altere Kirchenväter für seine Meinung an, bag nach 1 Joh. 1, 8 fein Beiliger in Diefem Leben ohne Gunde fei. gebe es also keine Berdienste ber Beiligen, die für sie selbst überflüssig wären und andern zuhilfe kommen könnten. gröften Glaubensplerophorie fpricht Luther biefe Gate aus. handelt sich ba um den Grundgebanken seiner Rechtfertigungslehre. bag nämlich bie Gerechtigkeit vor Gott allein in ber Bergebung ber Sunden um Chrifti willen besteht. Bahrend er fonft geltend macht, baß er bisputiere, um bie Wahrheit zu suchen, und nicht abschließend behaupte, fügt er hier die Erklärung bingu, daß er an dem, was er gesagt habe, nicht zweifle, sondern bereit fei, Feuer und Tod da= für zu leiben, und er wolle von jedem, welcher ber entgegengesetzten Meinung sei, behaupten, daß er ein Reter sei 1). Man wende frei= lich ein, bie Beiligen seien allerbings nicht ohne Sünde in Diesem Leben gemesen, aber nur nicht ohne verzeihliche Sünde, und so batten fie nichtsbestoweniger mehr thun konnen, als fie foulbig gewesen Allein ihre verzeihliche Sünde habe barin bestanden, daß sie feien.

<sup>1)</sup> Ebenbaf., S. 260: "Et ut aliquando audax sim, ea, quae jam dixi, protestor, me non dubitare, sed paratus sum ignem et mortem suscipere pro illis, et haereticum asseram omnem, qui contra sapuerit."

weniger gethan hätten, als sie schuldig waren. Auch ein gutes Wert, bas aufs beste gethan sei, sei eine verzeihliche Sünde nach dem schon angezogenen Ausspruche Augustins, daß die Gebote dann erfüllt würden, wenn, was nicht erfüllt werde, verziehen werde 1).

Hatte Luther, wie es sich aus seiner Aufsassung über die Fegseuerstrasen ergab, in den Thesen den Satz ausgestellt, daß der Papst
den Berstorbenen Erlaß der Fegseuerstrassen nur vermittelst der Fürditte, nur "per modum suffragii", zuwenden könne, wobei es aber von dem Willen Gottes abhänge, ob und inwieweit er die Fürditte erhöre, so halten die Gegner daran sest, daß sich die Gewalt des Papstes auch über das Purgatorium erstrecke und daß somit der Papst auch die Seelen im Fegseuer von den Strasen desselben befreien könne. Das leugnen, sagt Silvester Prierias gegen die 22. These Luthers, heiße übel denken über das, was die Kirche hinsichtlich des Glaubens und der Sitten thue und lehre, und sei daher häretisch <sup>3</sup>). Silvester Prierias behauptet dagegen, nach den

<sup>1)</sup> Ebenbaf., S. 257 ff.

<sup>2)</sup> Ebenbas., Bb. I, S. 355. - Tegel führt bas in ber "Borlegung" (Löfder, a. a. D. G. 499 f.) in folgenber Beife naber aus: "Der (namlich Luthers Artitel 18 in bem Sermon vom Ablag und Gnabe) wird also Chriftlich vorleget, Erstlich ift er vol argerlift, wenn er besaget, bas die firche nicht beschloffen habe bas burch ablas bie felen aus bem fegefewer mugen erlost werben, biewepl boch bie beplige Romische firche belth pn irem brauch. bas bie felen burch ben ablas aus bem fegefewer erloft werben. Es fein auch gar vil altaria, firchen und capellen gu Rome ba man felen erloft, fao meffen boselbft gehalben, aber ander gutte merd gethan werben, bas tompt bo ber, wen bie Bebfte haben an biefelbigen ftellen volltommen ablas gegeben, zu erlogen die seelen, go man mege bo lift, aber ander guthe werd thuth, we bu Rome in ubung ift, bufe erlogunge ber gelen lobe ber Babft, und die Romifde firde bergeftalth bu Rome nicht, wen fve nicht wol ergrundt were, wen ber Babft und ber Stul ber Romifden Rirchen, auch bas Bebfiliche ampt, irren nicht in ben bingen, by ben glawben belangen, Nun belanget ber ablas auch ben glamben, wen wer bo nicht glambeth, bas ber Babst ben ablas und voltommen ablas ben lebenbigen und ben toben, fao fbe pn gottis liebe fein, mittbeplen tan, ber belth bas ber Babft by volkommenhebt ber gewalt von bem Hern Christo uber bie Christglawbigen nicht entpfangen babe, bas ben beiligen rechten entgegen ift. Es melbet auch biefer

Beiligen habe ber Bapft hinfichtlich ber Ablaffe bie Jurisbittionsgewalt auch über das Burgatorium "applicative". Er löse zwar bie Seelen nicht von ber Schuld ber Strafen, aber er teile ihnen mit, womit fie die Strafe ober Schuld lofen konnten, indem er ihnen Die Genugthuung Chrifti und anderer appliziere. Wenn Luther fage. es ftebe in bem freien Willen Gottes, ob und inwieweit er bie Fürbitte ber Rirche erhören wolle, fo fei es irrig und baretifc au fagen, ber Papft tonne nicht exstante rationabili causa nach seinem Willen dem einen mehr oder weniger als dem andern von der Fürbitte ber Rirche geben; Gott habe bem Papfte bas eingeräumt 1). Und ebenso spricht sich Ed aus. Die Worte "per modum suffragii" in ben papftlichen Bullen wollten feine Minberung ausbruden. fon= bern vielmehr etwas hinzufügen und die Art, wie die Mitteilung geschehe, erklären, wie das schon bargelegt werden konne, und bie papfilichen Interpreten bargelegt hatten 2). Wenn die Fürbitte ber Rirche allein in Gottes freiem Willen ftande, so bag er bie priefterliche Applitation unbeachtet laffen und verwerfen wollte, fo könnte fein Priester eine Messe bem einen vor dem andern besonders appli= gieren, es maren auch feine jährlichen Seelmeffen ju fiften und teine Brivatmeffen zu beforgen, ba es nach bem Willen Gottes

artidel (Luthers), bas etlich Rame Doctores fagen, bas by felen aus bem fegefewer burch ben ablas mugen erloft werben, aber es ift nen unmuglich bu beweren, barauff ift bu miffen bas bie beiligen Namen Doctores bas gang wol bewerth haben, und fependt berhalben von ber bepligen Romifchen firchen nbe vordampt worben, borumb fie wol muffen bewerth baben, Sunberlich ber beilige Sant Thomas, bes lere ben glawben und ber felen felig. tenth belangend, bie Bebfte Urbanus und Innocentius fuer Chriftlich und bewerlich angenummen und approbirt haben. Es hat fie auch berfpber tein Babft bifber vorbammet, bieweil nun be lere Sant Thomas vor Chriftlich angenommen wirdt, berhalben ift bufer Artidel vorbachtigt in ber warbeit. Es faget auch ber beplige Iberonymus, bie weil feinen glamben Bebftliche beiligfeith, bye weil fie ben finel und glawben Petri belbt, fur recht und guth annimpt, bas berienige ber im seinen glamben ftrofft, fic als ein unerfaren, aber ein bofibafftigen, aber als einen teter bu balben bewerth. Alfo ift ber bu halben ber Sant Thomas, als unbewerlich in ber lere, bie er vom Criftlichen glauben ichrepbeth, ftrafft."

<sup>1)</sup> Opp. lat. v. a. Bb. I, S. 357.

<sup>2)</sup> Dbelistus 12. Ebenbaf., S. 482.

einem andern ebenso ober mehr nützen wurde; es sei auch nicht nötig, im Ranon ber Lebenbigen ober ber Toten zu gebenken 1). Tetel brudt fich zwar in seinen Thesen vorsichtiger aus, aber seine Sate tommen auf benselben Ginn hinaus 2). Silvester Prierias nimmt keinen Anstand, bas Wort, bag bie Seele aus bem Fegfeuer fabre, sobald bas Belb im Raften Minge, in Schut zu nehmen. Und zwar verteidigt er dies Wort nicht bloß seinem dogmatischen Inbalte nach, nach welchem es ja nur ben Sat von ber Macht bes Papstes über bas Purgatorium zum Ausbruck bringt, ba nach biesem Sate die Seele in demselben Augenblid von den Fegfeuer= strafen gelöst ist, in welchem bie Erwerbung bes Ablasses für biefelbe perfett wird; er verteibigt es auch, bak bie Ablafprediger auf Diese Weise zum Raufen ber Abläffe anzuloden suchen. Er meint. ein Ablafprediger, ber fo lebre, sei ebenso wenig zu tabeln wie ein Roch, welcher die Speisen durch hinzugefügte Gewürze schmachaft mache 3). Tepel, welcher wohl Grund hatte, das Obium bieses Sates von sich abzuwenden, richtet sich gegen benfelben. es fei irrig zu fagen, daß die Seelen nicht eher aus bem Fegfeuer fahren können, ebe bas Gelb im Raften Klinge. Wenn bie Seelen gereinigt seien, führen fie sofort ohne weitere Bogerung aus bem Fegfeuer 4). Das foll boch wohl beißen, daß bas Fertigwerben ber

<sup>1)</sup> Obelistus 13. Ebenbas., S. 433.

<sup>2)</sup> Disput. I, Thef. 53 f. (ebenbaf., S. 300): "Papa etsi in purgatorium nullam habeat clavis potestatem, habet tamen jubileum illis adplicandi per modum suffragii autoritatem." "Hanc in purgatorium autoritatem sub specie clavis in papa negare, est veritati contradicere et errare."

<sup>3)</sup> Ebenbaf., ©. 357: "Praedicator animam, quae in purgatorio detinetur, astruens evolare in eo instanti, in quo plene factum est illud, gratia cujus plena venia datur, puta dejectus est aureus in pelvim, non hominem, sed meram et catholicam veritatem praedicat, tu vero oppositum dogmatizans, si pertinaciam addideris, vide juxta praedicta, quid inde merearis, factum et doctrinam sanctae Romanae ecclesiae reprehendens. Nec plus est reprehensibilis declamator sic docens, quam coquus fastidienti stomacho substantiales cibos accidentalibus saporibus exacuans."

<sup>4)</sup> Disput. I, Thes. 55 s. (ebenbas., S. 300): "Animam purgatam

Reinigung der Seelen durch den Ablaß, also die Erwerbung des Ablasses durch das zu zahlende Geld, nicht davon abhänge, daß das Geld erst in die Kiste gelegt sei. Es ist dann freilich jener odiöse Sat beseitigt; aber sachlich ist doch nur der Moment, wo das Geschäft perset wird, etwas anders bestimmt.

Luther verneint Diesen Einwürfen ber Gegner gegenliber, baf es Fraktum und Lehre ber Rirche fei, daß bie Strafen bes Burgatorium durch die Indulgenzen, also fraft ber Schlüffelgewalt, aufgehoben würden 1). Wenn sich Tepel darauf berufen hatte, daß es in Rom Altare und Rirchen gabe, da man Seelen mit Messen erlose, und daß das von den Bäpsten geduldet werde 2), so leugnet Luther nicht, "daß ju Rom Etliche bafür halten", aber er fpricht bem, folange tein Beschluß der Kirche vorliege, die Beweistraft ab. "Bu solchem groffen fahrlichen Artidul folt ein Chriftlicher Berleger Die Schrifft, geistlich Recht, oder redlich Bernunfft einführen. Denn mas qu Rom ober anderswo geschicht, ober Babst bulben, tunt auch ein iglicher Landferer ober Kretschmer wohl schwäten. Darum wenn es bie Rirche beschleuft, fo wil ich glauben, daß bas Ablas Seelen erlose. In des wil ich den Frevel lassen, auff daß ich nicht mich felbst und die armen Seelen mit mir betrüge 3)." Rur auf Thomas, fagt Luther, konne man fich berufen. Aber ben Thomas verwerfe er 4). In den Resolutionen macht Luther geltend, der Bapft

evolare, est eam visione Dei potiri, quod nulla potest intercapedine impediri.", Quisquis ergo dicit, non citius posse animam evolare, quam in fundo cistae denarius possit tinnire, errat."

<sup>1)</sup> Opp. lat. v. a. 8b. II, S. 35: "Nego esse factum et doctrinam ecclesiae, relaxari poenas purgatorii per viam indulgentiae."

<sup>2)</sup> Bgl. G. 158, Anm. 2.

<sup>3)</sup> Freiheit bes Sermons. Bgl. Altenb. Wie. Th. 1, S. 61.

<sup>4)</sup> Opp. lat. v. a. Bb. II, S. 38: "Ad vicesimam sextam dicis, ecclesiam habere potestatem in purgatorium, secundum sanctos (id est, S. Thomam), et hoc per applicationem meritorum Christi. Respondeo ut supra, S. Thomam nego." Bgl. Freiheit des Sermons (Alsend. Ble., Th. 1, S. 62): "daß S. Thomas bestetiget ist, laß ich senn. Man weiß aber in allen Universitäten, wie weit die Bestetigung sich exstreckt. Darum was der heilige Bater mit Schristt oder Bernunsst bemehret, nim ich an das ander laß ich seinen guten Bahn gewesen senn."

felbft fpreche nur von ben aufgelegten Bonitengen, Die Strafen bes Burgatorium feien aber nicht traft ber Schluffelgewalt aufgelegt 1). Der Papft felbst fage, bag er per modum suffragii ben Seelen bie Strafe erlaffe. Somit also ertlare ber Papft felbft, daß er fie nicht burch bie Gewalt ber Schlüffel erlaffe. Denn ber modus suffragii muffe boch verschieden sein von dem modus potostatis 2). In einer Defretale Rlemens V. (Clem. 2 de poen. et rem. [5, 9]) icheine nach ber Gloffe vom Papfte burch bie Worte "ut asserunt mendaciter" 3) bie Meinung verworfen zu werben, baf bie Seelen burch die Indulgengen befreit würden. Die Gloffe führe bafür qugleich Dist. 25 c. 4 an. Und barin scheine fie Recht zu haben 4). Die Argumente, auf die man die Behauptung stütte, daß die Lebre von der auch auf das Purgatorium sich erstreckenden Gewalt des Bapftes von den Bapften anerkannte Lehre ber Rirche fei, mider= legt Luther. Wenn man einwende, in einer Disputation habe ein gewiffer Magifter ju Baris ben Sat aufgestellt, ber Bapft habe Gewalt über bas Burgatorium, und ber Bapft babe bas gebilligt. fo antworte er, es rühre ihn nicht, was bem Bapfte gefalle ober migfalle; er bore ben Bapft nicht, wenn er nach seinem Ropfe rebe, fondern er höre ben Papft als Papft, nämlich fofern er in ben canones ober nach den canones rede ober mit dem Konzil ent= fcheibe 5). Wenn man weiter einwende, Bonaventura habe gefagt, baß man sich nicht zu fehr widersetzen durfe, wenn jemand behaupte.

<sup>1)</sup> Opp. lat. v. a. 28b. II, S. 208.

<sup>2)</sup> Cbenbaf., S. 211.

<sup>3)</sup> Die betreffende Stelle der Detretale Klemens V. lautet: "quum aliqui ex hujusmodi quaestionibus — multa temeritatis audacia et deceptione multiplici animarum — animas — de purgatorio (ut asserunt mendaciter) extrahant et ad gaudia paradisi perducant" etc.

<sup>4)</sup> Opp. lat. v. a. Bb. II, S. 219. Bgl. auch S. 20, wo hervorgehoben wird, daß die Glosse zu den bezeichneten Worten der Defretale Rlemens V. sage, die Seelen würden deshalb nicht durch die Ablässe aus dem Hurgatorium herausgezogen, weil ste bereits dem Gericht Gottes unterworsen seien. "Cle. de poe. et re. ca. Abusionidus manifeste dieit glossa in verdo mendaciter, ideo non extrahi animas per indulgentias, quia sunt jam judicio Dei subjectae."

<sup>5)</sup> Ebendas., S. 220.

ber Bapft habe Gewalt über bas Burgatorium, fo fei bagegen gu fagen, baf bie Autorität bes Bongventurg in biefer Sache nicht ge= nüge, und daß Bonaventura mit Recht gur naberen Erklarung bin= aufüge : wenn es burch eine öffentliche Autorität ober burch Bernunftbeweis feststehe. Eine folche Autorität aber gebe es nicht. Man fage zwar, Sixtus IV. habe entschieden, bag die Beise ber Ablakerteilung per suffragium ber Bölligkeit ber Ablaffe keinen Eintrag thue. Allein ber Papft für fich tonne teinen neuen Glaubensartitel feststellen. Auch fei ihm ein folder Ausspruch Sixtus IV. noch nicht zu Besicht getommen, wohl aber ber, bag bie Indul= genzen ben Berftorbenen por modum suffragii gegeben wurden. Daraus aber folge nicht, bag bie Seelen infolge beffen fofort frei wurden (wie es ber Fall fein wurde, wenn ber Papft felbft bie Seelen vermittelft der Schluffelgewalt frei machen konnte). Worte Sirtus IV. liegen eine Erklarung im Sinne Luthers ju 1). Man berufe sich auch barauf, daß es in ber papstlichen Ab-

<sup>1)</sup> In ber Deflaration Sirtus IV. (vgl. Giefeler, R. Befc. 2, 4. § 147. Anm. q) heißt es: "nos scandalis et erroribus hujusmodi ex pastorali officio obviare volentes per Brevia nostra ad diversos illarum partium Praelatos scripsimus, ut Christifidelibus declarent ipsam plenam indulgentiam pro animabus existentibus in purgatorio per modum suffragii per nos fuisse concessam, non ut per indulgentiam praedictam Christifideles ipsi a piis et bonis operibus revocarentur, sed ut illa in modum suffragii animarum saluti prodesset, perindeque ea indulgentia proficeret, ac si devotae orationes piaeque eleemosinae pro earundem animarum salute dicerentur et offerentur. Diefe Ertfärung fei aber vom bofen Menschen wieber migverstanden, benn ihr Ginn sei keineswegs, indulgentiam non plus proficere aut valere, quam eleemosynas et orationes. Bielmehr: eam perinde valere diximus, i. e. per eum modum, per, acsi, i. e. per quem orationes et eleemosynae valent. Et quoniam orationes et eleemosynae valent tamquam suffragia animabus impensa; nos, quibus plenitudo potestatis ex alto est attributa, de thesauro universalis Ecclesiae, qui ex Christi Sanctorumque ejus meritis constat, nobis commisso, auxilium et suffragium animabus purgatorii afferre cupientes supradictam concessimus indulgentiam, ita tamen, ut fideles ipsi pro eisdem anima-, bus suffragium darent, quod ipsae defunctorum animae per se nequeant adimplere." - Luther bat recht, wenn er geltend macht, bag biefe Erklarung Sixtus IV. erft noch einer Erklarung beburfe.

folutionsformel heiße, Die Strafen bes Regfeners würden erlaffen, insoweit die Schluffel ber beiligen Mutter Rirche fich Allein biefe Formel werbe nur bei Lebenden und Sterbenden gebraucht; fle fei teine folche, burd welche ben Berftorbenen Ablag jugeeignet werbe. Rubem fei ber Ausbrud gang ameifelhaft und unficher gehalten. 3hm fame ber gitternbe Sownne (ista tromula cauda) verbachtig vor. Er fei nicht gebalten, bas feft ju glauben, mas ber Bapft nicht mit Gicherbeit auszusprechen mage. Und auch bier wieder gelte, bag man, ohne besbalb Baretifer gu fein, anderer Meinung fein burfe als ber Bapft, felbst wenn ber Bapft recht habe, so lange bas allgemeine Ronzil nicht entschieden babe. Man sei nicht gezwungen, die Ablaßformel für wahr zu balten, solange bie Lirche nicht entschieden babe 1).

Luther macht aber gegen die Meinung, daß sich die Gewalt des Papstes auch über das Purgatorium erstrecke, nicht bloß geltend, daß dieselbe nicht Faktum und Lehre der Kirche sei, sondern er widerlegt dieselbe auch und zwar durch verschiedene Argumente.

Diefe Meinung ift, wie Luther geltend macht, burch ben Bortlaut ber Worte, womit Chriftus Die Schluffel bem Betrus gegeben bat. ausgeschlossen. "Was du lösest auf Erben" u. f. w. umsonft feien die Borte "auf Erben" bingugeftigt. Man fage awar, bie Worte konnten auch fo verftanben werben, bag gemeint fei, mas Betrus lofen werbe, mabrend er auf ber Erbe fei, so bag also bas Dijett bes Lösens burchaus unbeschränkt bleibe. Dann habe Chriftus wohl bem vorbeugen wollen, daß nicht ein gestorbener Bapft binde und lofe, und etwa das lofe, was ber lebende Papft binde, fo daß Chriftus in Berlegenheit fei, was nun gelten folle. Ans ber Antithese: Was bu lofest auf Erben, soll im himmel gelöst sein, folge, bas nur gemeint fei, bag etwas, bas fic auf ber Erbe befinde, gelöft werbe, daß also nicht von dem Lösenden gesagt werde, daß er auf ber Erbe fei, sonbern von bem Beloften, ober wenigftens von beiben. Der Bauft mußte weiter auch im Purgatorium binben tonnen, wenn er da traft ber Schluffelgewalt lofen konnte, benn die beiben Ge-

<sup>1)</sup> Opp. lat. v. a. 8b. II, S. 220 ff.

walten, bas Binden und bas Löfen, seien gleich und gleicherweise ber Lirche von Christus gegeben 1).

Als bekanntes nicht zu widerlegendes Argument giebt Luther auch das an — er hat ihm den ersten Platz unter seinen Argumenten gegeben —, daß der Papst, wenn ihm wirklich die Schlüsselgewalt über das Purgatorium zustände, das Purgatorium ganz leer machen könnte, und daß es dann grausam von ihm wäre, wenn er es nicht thäte. Denn wenn man einwende, der Papst durse die Seelen nur aus gerechter und vernünstiger Ursache aus dem Purgatorium befreien, damit er nicht undesonnen gegen die göttliche Gerechtigkeit handele, so sei doch die Liebe eine unvergleichlich gerechtere und vernünstigere Ursache als alse die Ursachen, um deren willen die Ablässe erteilt würden 3).

<sup>1)</sup> Sbenbas., S. 211 ff. Bgl. Freiheit bes Sermons, Altend. Wite. Tl. 1, S. 61 f.: "Auch — hält es bas geistliche Recht für eine Ligen, und hat sich noch nie tein Babst besselchen unterstanden, und ist sestiglich an hoffen, daß Ehristus lasse leinen so tief sallen, daß ers ihm sürruchme, dieweil ers ihm selbst auszogen und fürbehalten, da er zu Petro sagt: Was du lösest auff der Erden, sol loß senn. Die Seelen aber sind nicht mehr auff der Erden. Und wiewohl ettiche sich unterstanden, dem Babst zu schweichten, diesen Spruch auch unter die Erden zu ziehen, so stieden Votes Wort, und so sssenhahr, daß sie noch blieden sind, und bleiben werden. Denn sie sind nicht alleine über S. Peter und Paul, und alle Bähse, sondern auch über alle Engel, ja auch über die Menschiet Christi selbst, als er sagt: Meine Worte sind nicht meine Wort, sondern des, der mich gesandt hat."

<sup>2)</sup> Opp. lat. v. a. Bb. II, S. 207 f. Es sei bekannt, fagt Luther, daß die Ablässe wegen des Kriegs gegen die Ungkändigen, oder wogen des Baues von Kirchen oder wegen gemeiner oder anderen Not dieses Lebens erteilt würden. Keine unter allen diesen Ursachen sein aber so groß, daß die Liebe nicht unvergleichlich viel größer, gerechter und vernünstiger sei. Wenn daher die göttliche Gerechtigkeit daburch nicht verletzt werde, daß wegen der Leiber der Gtändigen und wegen des Schutzes ihrer Habe, oder wegen kehloser Gedände, oder wegen der kurzen Notdunk dieses vergänglichen Lebens so viel Sünden ersassen werden, als jemand ersassen haben will, um wie viel weniger würde dann die göttliche Gerechtigkeit verletzt, wenn alse Sünden um der heiligen Liebe willen ersassen. Der sollte die göttliche Gerechtigkeit son unbillig sein, oder etwa so mekancholisch, daß sie der Liebe, welche gegen die Leiber und das zeichiche Berundgen der Lebenden erwiesen werde, gewogener sei, als berzeinzen, welche den armen Geelen erzeigt werde.

Dag bie Schluffelgewalt bes Bapftes mit ben Gegfeuerftrafen burchaus nichts zu thun babe, ergab fich für Luther auch baraus. bag es eine gang grundlofe Deinung fei, wenn man annahm, bie tanonischen Strafen, welche traft ber Schlüffelgewalt aufgelegt werben und auch wieder erlaffen werben fonnen, würden, soweit fie in diesem Leben nicht abgeleistet seien, in Fegfeuerstrafen verwandelt. Luther hatte biese Meinung schon in seiner 8. These verworfen 1). Und in ber 22. Thefe hatte er in Übereinstimmung damit gesagt, bag ber Bapft ben Seelen im Burgatorium teine Strafe erlaffe, bie fie nach ben Ranones in biefem Leben batten buffen muffen 2). In ben Resolutionen hat er ju Thes. 8 seinen Sat, bag bie tano= nischen Strafen nicht in Fegfeuerstrafen verwandelt werben, naber Die Hauptpuntte seiner Argumentation sind die folgen= ben. Röm. 7, 1 beife es: Das Gefet berrichet über ben Menschen, folange er lebt. Und wenn ber Apostel bas von bem götilichen Befete fage, fo gelte es noch viel mehr von bem menschlichen. tanonischen Gesetze seien an die Umftande ber Reit, bes Orts und ber Berfonen gebunden, wie alle anderen positiven Gesetze. es Dist. 29 ausgesprochen. Wenn baber bas tanonische Recht selbst aminge, binfictlich ber Lebenben ju bispensieren und bas Befet ju ändern, wenn bie Bedingung bes Besets aufhore, wie viel mehr feien bann für bie Sterbenben bie Besetze aufzuheben, ba in biesem Falle nicht bloß die Bedingung der Gesetze, sondern derjenige selbst aufbore, für ben und nach beffen Umftanben fie gegeben finb. Aus ben Worten bes Gesetzes selbst erhelle es, bag bie kanonischen Gesetze nicht über ben Tob hinaus gelten konnen. In ihnen würden bestimmt bie Tage und Jahre, bas Fasten, die Bachen, die Arbeiten, die Wallfahrten u. f. w. ausgebrückt. Das alles aber gehöre offenbar Diesem Leben an und bore burch ben Tod auf, burch ben ber Mensch in ein gang anderes Leben eingehe, wo er als ein solcher, ber keinen Leib hat, weber fastet, noch weint, noch isset, noch schläft.

<sup>1)</sup> Thef. 8: "Die tanonischen Strafen find allein ben Lebenben aufgeleat, und follen ben Canones gemäß ben Sterbenben nicht aufgelegt werben."

<sup>2)</sup> Thef. 22: "Quin nullam remittit animabus in purgatorio, quam in hac vita debuissent solvere secundum canones."

Johannes Gerson habe beshalb die Ablässe verworfen, die unter bem Titel vieler taufend Jahre erteilt wurden. Wer eine größere Strafe erleide als bie, die ihm aufgelegt ift, bem würden billig und nach bem natürlichen Recht die geringeren Strafen erlaffen; ber, welcher sterbe, erleide aber die hochste Strafe, nämlich die Todesstrafe. Deshalb muffe im Falle bes Tobes jebe andere Strafe aufgehoben Die tanonischen Strafen cessierten, wenn ein bufenber Laie seinen Stand andere und Briefter werbe, ober wenn ein Briefter Bifchof, ober wenn er Monch werbe. Und foldes Ceffieren ber tanonischen Strafen solle in Diesem Leben geschehen, bei ber Beränderung, die der Tod bewirkt, aber nicht? Was könnte wohl widersinniger sein? Die Meinung, daß bie tanonischen Strafen nach bem Tobe ju leiften feien, habe schlechterbings feinen Grund in der beiligen Schrift und in den Ranones, fie habe auch nicht einmal einen wahrscheinlichen Bernunftgrund für fich. Für die ent= gegengesete Annahme sprachen bagegen bie Beispiele ber alten Chprian, mohl ber ftrengste Bertreter ber firchlichen Dissiplin, schreibe vor (op. 17, lib. 3), man folle benen, die in Gefabr bes Tobes ftunben, ben Frieden geben, bamit fie in Frieden jum herrn famen, nachbem fie bem Bresbyter ober bem Diatonen gebeichtet hatten. Diefes Geben bes Friedens fei aber, wie ber, ber die Worte ansehe, deutlich sehen werde, nichts anderes als bas, mas jest völliger Ablaß genannt werbe 1). Zu Thesis 22 (vgl. oben Seite 166 Anm. 2) bemerkt bann Luther, bag fie fich aus ber 8. als selbstverständliche Folge berselben ergebe, benn wenn bie tanonischen Bufftrafen nicht in bas antunftige Leben übergeben, fo tonne ber Bapft ben Seelen im Fegfeuer teine Strafe erlaffen, welche ste in diesem Leben nach ben Kanones zu büßen gehabt batten 2). Auch zu Thef. 26 tommt Luther wieder barauf zurud. Da burch die Indulgenzen, fagt er ba, nur die kanonischen Strafen

<sup>1)</sup> Opp. lat. v. a. Bb. II, S. 160 ff.

<sup>2)</sup> Ebenbaf., ©. 202: "Hanc non latius assero quam octavam, ex qua fluit ceu corollarium, quod canones poenitentiales non transeant in aliam vitam, quia omnis poena temporalis mutatur in poenam mortis, imo propter mortis poenam tollitur, et tollenda est."

aufgehoben würden, so könne er nicht einsehen, was den Seelen erlassen werde, da dieselben durch die Kanones nicht gebunden wären. Zudem seien sie im Tode davon absolviert, da in der Todesssunde jeder Priester Papst sei. Dazu komme, so sügt Enther da weiter hinzu, daß die Seelen im Fegseuer nur für die verzeihlichen Sünden litten, nicht sür Todssünden. Die kanonischen Busstrassen würden aber nicht sür verzeihliche Sünden, auch nicht sür die verborgenen Todssünden, sondern nur für die erkannten Todssünden aufgelegt. Was also könnten die Indulgenzen d. h. die Erlassungen der kanonischen Strassen den Seelen im Purgatorium nützen?

Der Behauptung ber Gegner gegenüber, bag auch bie Erteilung ber Abläffe an die Berftorbenen, obwohl fie per modum suffragii geichehe, boch infofern auf der Schlüffelgewalt berube, als traft berselben ber Schatz ber Rirche ben Verstorbenen appliziert werbe. macht Luther geltenb, dag damit nichts im Sim ber Gegner gegen ihn erwiesen werbe. Er febe nicht ein, wie es geschehe ober mas geschehe, wenn ber Papst ben Schatz ber Kirche als Fürbitte für die Berstorbenen appliziere (applicat pro suffragio defunctorum). Es geschehe bann ja nichts, was nicht ohne bas geschehe, ba bie gange Kirche thatsachlich für die Berftorbenen Fürbitte thue. Dem ftebe auch nicht entgegen, wenn man von ber Deffe fage, fie nube mehr, wenn fie burch ben Priefter einem jugeeignet werbe, als wenn fie ohne folde Applifation für alle celebriert werbe. Dem ber Papst als ber allgemeine Briefter aller tonne ja boch nicht anders, als allgemein applizieren; er muffe bas thun, auch ohne Ablagbrief 8).

Wenn aber ber Papft, so hatte Luther gefolgert, nur fürbitteweise den Seelen im Purgatorium Ablaß zuwenden kann, so hängt es auch von der freien Entscheidung Gottes ab, ob und inwieweit er die Fürbitte erhören will, und es steht nicht fest, daß die Seelen, benen der päpstliche Ablaß per modum suffragii erteilt wird, sofort aus dem Fegseuer befreit werden. Diese seine Schlußfolgerung hatte Luther im besonderen gegen einen Einwand Eds zu verteidigen.

<sup>1)</sup> Cbenbaf., 6. 218f.

<sup>2)</sup> Cbenbaf., S. 218f.

Wenn Die Firbitte ber Kirche, fo hatte Ed gefagt (vgl. Seite 160, Ann. 1), allein in Gottes Willen ftanbe, fo bag er Die priefterliche Applitation unbeachtet laffen ober verwerfen wolle, fo konne kein Priester eine Desse bem einen vor bem andern zueignen. auf erwidert Luther, es sei ihm erschrecklich zu boren, nickt von einem Juben ober Türken ober baretischen Böhmen sonbern von einem katholischen Theologen, daß die Fürbitten der Kirche nicht in Gottes Billen allein liegen follen. Berflucht fei alle Zueignung ber Priefter, Die nicht mit Chrerbietung unbedingt in ben Willen Gottes allein gestellt werde. Das suffragium sei intercessio, die Geltung ber intercossio aber bange nicht von bem Billen beffen ab. ber fie einlege, fondern von dem Willen beffen, der fie annehme. Deshalb wurden durch den Ablag für die Berftorbenen, weil derselbe nicht als Erlag durch die Schluffelgewalt sondern als suffragiam dargereicht werbe, Die Seelen von ben Fegfenerstrafen nur befreit, wenn es Gott gefalle 1).

## Das Verderbliche der Ablaffe.

Anf dem Grunde der scholastischen Theorie nehmen die Gegner das Abkaswesen auch gegen die Anklage Luthers in Schut, daß durch dasselbe der Ernst der Buse und des Heiligungslebens in guten Werken gebrochen werde. Anther hatte in der 39. These gesagt, es sei sehr schwer auch für die allergelehrtesten Theologen, zugleich den großen Reichtum des Ablasses und die wahre Reue vor dem Bolke herauszustreichen. Darauf erwidert Silvester Prierias, Luther, dem es an der rechten wissenschaftlichen Unterweisung sehle ("qui non es, pace tua dixerim, donarum disciplinarum praeceptis institutus"), sei das sveilich ummöglich, da er zwei salsche Sätze beschaupte, durch welche die Ablässe umgestoßen würden, nämlich einmal den Sat, daß unsere Reue sede Strase beseitige, und sodann den Sat, daß wahre Reue stets die Strase den Ablässen vor-

<sup>1)</sup> Ebenbaf., Bb. I, S. 433 f.

giebe. Gut unterrichtete Theologen brachten bagegen leicht zustande, was Luther für febr fcwer ertlare, indem fie fagten, nach einem allgemeinen Gefet wolle Gott auch nach Erlag ber Schulb, bag wegen ber Sünden Strafe geleistet werbe 1). So werbe also das ift die Meinung — die Notwendigkeit der Reue, durch welche ber Erlag ber Schuld erlangt werben muffe, burch die Abläffe nicht aufgeboben, burd welche nur bie Strafen erlaffen wurben, bie noch ju leiften feien, nachbem juvor burch bie Reue ber Erlag ber Schuld erlangt sei. Es ist das bieselbe Ausrede, welche die römischen Theologen auch heute noch gebrauchen. Dieselbe Antwort, welche Silvefter Brierias auf Die 39. Thefe Luthers giebt, giebt auch Ed auf biefe Thefe. Es icheine bas, fagt er, was Luther für so fower halte, doch nicht so schwer zu sein, ba fich die Reue auf die Schuld, ber Ablag auf die für die Sünden zu leistenden Strafen beziehe 2). Etwas anders lautet die Antwort in Tepels Thefen. Auch für mäßig fundige Theologen sei es sehr leicht, beides, ben Reichtum ber Abläffe und die Bahrheit ber Reue zugleich berauszustreichen. Durch die Ablaffe murden nur die fatisfaktorischen, nicht die medikativen Strafen erlaffen, und fo habe die Reue durch bas ganze Leben bin fortzusegende Strafen, welche sie liebe 8). Gegen Die 32. These Luthers, worin gesagt war, daß die, welche durch Ablagbriefe ihrer Seligkeit gewiß zu fein vermeinen, famt ihren Deiftern emig wurden verdammt werben, fagt Silvester Brierias, Diejenigen, welche fich burch Ablaftbriefe für ficher hielten ohne gute Werte, seien Thoren; die aber, welche aus dem geist= lichen Ruten der Ablagbriefe Die Hoffnung fasten, beffer leben und zu fterben und ben Strafen bes Fegfeuers rafcher ju entgeben, bachten recht 4). Gegen Die 49. Thefe Luthers. bes Bapftes Ablag fei gut, fofern man fein Bertrauen nicht barauf setze, sagt Silvester Prierias, wenn bas Bertrauen, welches man auf die Abläffe fete, von andern guten Werken nicht

<sup>1)</sup> Ebenbas., S. 361f.

<sup>2)</sup> Ebendas., S. 441 f.

<sup>3)</sup> Disput. I, Thef. 70 und 71. Ebenbaf. S. 301 f.

<sup>4)</sup> Ebenbas., S. 359.

abhalte, so schabe es nicht, sondern es nütze "occasionalitor" noch insosern, als dadurch die Seele zum Dank gereizt werde 1). Tetzel sagt in den Thesen, daß man auch nach Erlangung vollständigen Ablasses doch, so lange man lebe, satissaktorische Werke nicht unterlassen dürse, da sie zur heilung von der noch übrigen Neigung zur Sünde dienten, vor zufünstigen Sünden bewahrten und Berdienst begrünsbeten 2).

Alle biese Unterscheidungen und Sätze stimmen mit der scholastischen Theorie überein. Dieselbe stellt die Verpslichtung zu guten Werken und zum Kampse mit der Sünde nicht in Abrede; sie sordert vielmehr dazu auf. Aber es bleibt daneben dei Bestand, daß der Mensch nach der scholastischen Lehre, auch wenn er unterläßt, wozu er verpslichtet ist, doch immer wieder und vor allem auch im Fall des Todes bei bloßer attritio, die gar keine wahrhaste Reue ist, durch die Absolution die Vergebung der Schuld und zugleich durch den Ablaß den Erlaß aller Fegseuerstrassen erlangen kann,

<sup>1)</sup> Ebenbaf., S. 365.

<sup>2)</sup> Disput. I, Thef. 15 f. Ebenbaf., S. 297. Wiberlegung 4 (Lifcher. a. a. D. S. 487f.) fagt Tegel: "Der voltommen ablag nymmeth wegt bye werd ber genungthuung, bergestalt, wer ber voltommenen vorgebung ber benn theplhafftig myrbt, ber ift entpunden von Bebefilicher gewalt, bas er by werd ber genungthuunge - -, fo pme fur beremte und gebeichte funde uffgeleget, bu thun nicht foulbigt ift, und bieweil ber menich nach vollommener vorgebunge ber funde, und penn, von theuffel nicht monder, auch fennen engenn fleisch, und ber welt, ban fur ber vorgebung angefochten wordt, Auch bieweil im menfchen nach borgebunge ber funde, und penn blevbenn boffe gewonhepten, nud ichnelligfeith, mybberumb in funden gufallen. Derhalben buthun widderstandth, bem theuffel, bem flepich, und ber welth, und bu bempffen boge funbtlich gewonbent, gunengung, schnelligfeith widderumb in funde bufallen, Dus ber menfc nach voltommener vorgebung ber funde, und penn, von Buffertigen werden nicht abfibenn, by bem menfchen beplfam und bu fepner genftlichen fcmacheit ebn ertneb fein, auch bu emigem leben borbienftlich, Es befageth auch tein Bebeftlicher aber Bijchofflicher ablagbriff, bas by menichen, fo fpe ablas vordinenn, bunfurth fich gutter werd und ber genugthuung enthalten follen welche gutte werd wor bem ewigen gotthe gu eren, fao wir auch nicht gesundigeth betthen, allebne von wegen ber fcopffunge, guthun foulbig febn, Und fo mpr auch alle gutte werd alles unfers vormugens gethan baben. Sollen mbr fbrechen, mbr fein unnute boner gottis."

was chen zur Anpreifung ber Abläffe herausgestrichen wurde. Das ift es benn and, mas Luther feinen Begnern entgegenhalt. Silbefter Prierias fage gegen Die 32. Thefe, Die feien Thoren, Die fich ohne gute Werte für ficher hielten. Wie aber tonne er bann fagen, wie er boch thue, daß ber attritus, welcher bas Gakrament und ben Ablag erhalte, fofort beim Tobe jum feligen Leben gelange, obwohl boch ein folder gang und gar ohne gute Berte fei 1). In ber That fprechen Luthers Gegner Die allerlaresten Sane in biefer Binficht mit ber größten Offenheit und Gicherheit and. Bie ber 23. Thefe Luthers, worin gefagt wird, baff, wenn Aberhaupt jemandem, dann gewiß nur febr wenigen, nämlich nur ben Allewolkommensten ganglicher Erlaft aller Strafen zuteil werbe. führt Silvefter Brierias aus, daß febr viele ganglichen Erlaf aller Strafen erlangten, und zwar beshalb, weil burch die Absolution ein attritus jum contritus gemacht werde 2). Alle die, welche beide teten mit attritio, d. b. mit unvolltommenem Schmerk, welcher statt finde, wenn man Schmerz und bie Gnabe Gottes binfort nicht mehr zu sündigen haben möchte, erlangten Ongde und Ablag. wenn fie nur nicht nach ber Beichte, bevor fie ben Ablag empfangen hatten, wieder rudfällig murben. Solder aber, welche mit attritio pur Beit ber Indulgenzen beichteten, seien fehr viele 3). Und aus

<sup>1)</sup> Opp. lat. v. a. 23b. II, S. 41.

<sup>2)</sup> Escubaí., 28b. I, S. 355: "Si tamen de multiplicitate salvandorum ant assequentium indulgentias ex conjecturis et suasivis rationibus volumus definire, dico probabiliter, et salva rei veritate, quod sunt valde multi, ad quod arguo ex fundamento theologico, scilicet, quod claves ecclesiae de attrito faciunt contritum."

<sup>3)</sup> Ebenbas: "Unde omnis, qui cum attritione confitetur, consequitur contritionem et gratiam, et consequenter indulgentiam et salutem, si perseverat. Sunt autem valde multi, qui indulgentiarum tempore confitentur, si credunt se mortali peccato detineri, et cum attritione, id est, dolore imperfecto, qui tunc est, quando homo vellet habere dolorem et gratiam a Deo nunquam de caetero peccandi. Unde omnes tales consequenter gratiam et consequenter indulgentiam, nisi post confessionem ante veniae acceptionem relabantur. Et si plene non efficiunt, quod mandatur, consequentur partem proportionalem veniae, ut docet divus Thomas."

bemselben Grunde sei es auch mahrscheinlich, daß, obwohl ber größere Teil ber Christen nicht in ber Gnabe Gottes lebe, boch ber größere Teil beim Tobe burch Beichte mit attritio die Gnabe Gottes erlange und somit auch selig werbe, wenn man beharre. Das Wort bes Beilands, daß viele berufen seien, aber wenige ausermabet, sei in bem Ginn gesagt, bag bie gange Welt berufen fei 3. But 31. These Luthers, in welcher gesagt war, daß die wahrhaft Renigen fehr felten feien, wiederbolt Gilbester Brierias ben San, bak mabrhaft Reutge so viele seien, als attriti, welche beichten, ba alle folde bie Gnade Gottes erlangten, wenn fie nicht ben Riegel vorschöben (burch Todfunde bei ber Absolution) 2). Ebenso wie Gilvester Prierias spricht sich Tepel in feinen Thefen aus. Wer foce. daß wur die volltommen Reuigen Ablag erlangten, und nicht and Die attriti, die burch die Beichte contriti geworben seien, irre ). Ebenfo irre, wer meine, daß die Gnade bes Ablaffes nur febr wenigen znteil werde, und nicht vielen, welche thun, was das Jubeliabr forbere ). Es ift auch flar, was es bedentet im Bufammenhange mit ber lebre von der attritio, Die burch die Beichte per contritio wird, wenn Tepel für ben Sat eintritt, bag ber Briefter Mug und fromm fein müffe, bamit ber Beichtenbe lieber mit einer freiwillig übernommenen Strafe in bas Purgatorium tomme, als infolge ber Zurlidweisung ber Strafe in Die Bolle 5).

<sup>1)</sup> Ebenbaf., S. 855 f.: "Ex eodem fundamento probabiliter tenee, quod etsi major pars Christianorum non vivat in gratia Dei, major tamen pars Dei gratiam in morte consequitur confitendo cum attritione, consequenter autem etiam salvatur, si perseverat. Et quod Salvator dicit: Multos esse vocatos, sic intefligendum est dictum, quia totus mundus est vocatus."

<sup>2)</sup> Ebenbai., S. 359: "Dico etiam, quod vere poenitentes tot sunt, quot attriti confitentes, cum omnes tales Dei gratiam assequantur, nisi obicem ponant."

<sup>3)</sup> Disput. 1, thes. 49. Ebenbaseths, S. 300.

<sup>4)</sup> Thef. 60. Chenbaf.

<sup>5)</sup> Thef. 30 f. und Thef. 36 f. Ebenbaf., S. 298 f.

## Die rechten guten Werke der wahren Buße.

Kür die Auffassung von der driftlichen Tugend, wie sie von ben icholastischen Gegnern Luthers vertreten wird, ift es bezeichnend, wie sie sich bazu stellen, bag Luther in ben Thesen gesagt batte, es fei beffer, ben Armen zu geben, als Ablaß zu taufen (Thef. 43), wer einen Dürftigen febe und, ohne fich um ibn ju befümmern, Ablag taufe, ber erwerbe fich nicht ben Ablag bes Papftes fonbern ben Born Gottes (Thef. 45), bas, was zur Rotburft gebore, muffe man für bas Saus jurudbehalten und nicht für Abläffe verschwenden (Thef. 46). Silvester Brierias beruft fich dem gegenüber barauf, daß Thomas in diefer hinficht unterschieden habe amischen bem, mas jum Lebensunterhalt notwendig ift, und zwischen bem, mas jum anständigen Lebensunterhalte gehöre (sine quibus non bono vivitur). Bon bem Notwendigen im ersten Sinn dürften teine Ablässe gefauft und teine Almosen gegeben werben. Notwendigen ber zweiten Art fei man nur gehalten, ben Dürftigen in der äußersten Rot zu geben, und fo tonne man benn bavon Ablässe kaufen, ohne mit ber Pflicht bes Almosengebens in Wider= fpruch zu treten 1). Gehr scharf richtet fich Luther in feiner Ant= wort auf die Schrift des Silvester Prierias gegen die Willfür, womit berselbe die Worte von der Not des Bruders (1 Joh. 3, 17 2) in der allerverwerflichsten Beise auf die außerfte Rot einschränke. Wer ihm bazu bie Erlaubnis gegeben habe? Go mache uns ber Teufel, ber allerlistigste Feind, auch die heilige Schrift zum Spott und verderbe fie. Diese zügellose Willfur im Berderben ber bei= ligen Schrift habe Die Kirche nun bereits feit beinahe breihundert

<sup>1)</sup> Ebendas, S. 363 f. "Sic ergo patet", heißt es da zum Schluß, "quod etiam non habens superflua potest redimere venias, ex parte ejus, quod est necessarium, sine quo non bene." Bgl. auch Tetzel, Borlegung 16 (Löscher a. a. D. S. 497 f.).

<sup>2) &</sup>quot;Wenn jemand dieser Welt Gilter hat und siehet seinen Bruder barben (Not haben, χρείαν έχοντα, Vulg. necessitatem habere) und schließt sein herz vor ihm zu, wie bleibet die Liebe Gottes bei ihm?"

Jahren zu ihrem größten Schaden von den scholastischen Doktoren erlitten 1). Bestimmt genug kündigt sich die evangelische Lehre von den von Gott gesorderten wahrhaft guten Werken an.

## Die Absolution und die sakramentliche Gnade.

Indem wir manches von untergeordneter Bedeutung übergeben durfen, haben wir zulett noch einen Punkt zu beachten, welcher für die weitere Entwickelung ber evangelischen Lehre Luthers von ganz hervorragender Bedeutung werden sollte, nämlich die Debatte über

<sup>1)</sup> Opp. lat. v. a. Bb. II, S. 5: "Rogo, ignosce mihi, reverende Pater, uror enim nimis, quod textum apostoli Johannis de necessitate perditissime trahis ad necessitatem extremam. Quis dedit tibi potestatem. necessitatem illam extremam facere? Sic diabolus, insidiosissimus hostis, etiam sacras literas nobis illudit et perdit. Det Dominus Jesus Christus, ut nullus hominum tibi et omnibus, qui hanc glossam tenent, tribuat, nisi dum perveneritis ad extremam necessitatem, ut discatis scripturam sanctam incorruptam relinquere, vel penuria. Istam libidinem et luxuriam corrumpendae scripturae jam ferme trecentis annis patitur ecclesia incomparabili damno suo a doctoribus scholasticis." - Bgl. Freiheit bes Sermons, Altenb. Berte, Th. 1, S. 60 f.: "Uber biefen Text (1 3ob. 3, 17) tompt biefer Lafterer - mit einer folden Gloffen, bas (Darben ober Roth leiben) fol verftanben werben von ber letten Roth. 3ch muß bie mit Unwillen ungebulbig fein. benn tein aut Beift biefe Bloffe bat bergeführt, ober ift aus einem undriftlichen, Subifden, ober je unbebachten Berftanb jemand empfallen. Gol nicht ebe ein Chriften-Menfc bem anbern belffen benn in letten Nothen, fo wird nimmermehr, ober in vielen Jahren nicht ein mal bem andern geholfen. Go wird auch bie Chriftliche Liebe nicht fo gut fein als bie Freundschaft unter ben Thieren. Ach Gott! muß man bein Bort also meiftern. Ru ber Stude haben wir wohl mehr von unsern Traum-Bredigern. Ber nu biefem Berleger folget, ber bab acht barauff, bag er nicht ebe fpeife ben hungrigen, fleibe ben Nadenben, fie tommen benn in die lette Roth, daß ihnen die Seele ausgehet, und feiner Bohlthat nimmer beburffen. Recht, recht, folder Lehrer Berd folten auch nicht anbers merth fenn, benn bag fie geschehen, ba fie unnöthig find." Bgl. bas Rolgenbe.

bie Absolution. Luther hatte sich in den Thesen, wie oben (S. 54) bemerkt worden ist, über die Bedeutung der Absolution ausgesprochen, deren Rotwendigkeit er ausbrücklich seschielt. Er hatte den Satz ausgesprochen, daß die Absolution nur eine Erklärung und Bestätigung der geschehenen Bergebung Gottes sei 1). Besonders auch gegen diesen Satz Luthers über die Absolution richteten sich die Einwürse der Gegner, und durch dieselben wurde Luther genötigt, näher auf diese Frage einzugehen. So kam es, daß er zur bestimmteren Erkenutnis von dem Wesen und der Bedeutung der kirchlichen Absolution gelangte und damit zugleich den Boden sür die evangelische Neugestaltung der Lehre von den Sakramenten gewann.

Der scholastische Einwarf gegen Luthers Sat, daß die Absokution nur eine Erklärung und Bestätigung der geschehenen Bergebung Gottes sei, wird von allen Gegnern übereinstimmend erhoben. Ed sagt im 2. Obelissus, die Behauptung, daß durch die Schlüsselgewalt keine Strase erlassen werde, streite mit der Würde des Sakraments der Pönitenz, denn die Sakramente des Neuen Testaments bewirkten, was sie bezeichnen; eben dadurch unterschieden sie sich von den Sakramenten des Alten Testaments. Es hat auf den ersten

<sup>1)</sup> Thef. 6: R Papa non potest remittere culpam nisi declarando et approbando remissam a Deo." Egl. Thef. 38: Remissio tamen et participatio Papae nullo modo est contemnenda, quia, ut dixi, est declaratio remissionis divinae."

<sup>2)</sup> Opp. lat. v. a. 28b. I, ©. 416 f.: "Quod si obturaveris, jam nulla poena vi clavium remitteretur, quod dignitati sacramenti poenitentiae repugnat. Nam sacramenta novae legis efficiunt, quod figurant, in quo a veteris Testamenti sacramentis separantur." Zegel fiell in feinen Thefn, Thef. 17 f., die folgenden Säge auf: "Sicut Sacramenta mosaica sunt jejuna elementa, nec tollentia culpas, nec justificativa, Ita sacerdotes Iudaeorum nec claves habent nec characterem, nade illi nullam possunt culpam remittere. Sacramenta vero Christianorum gratiam, quam signant, faciunt, et hinc etiam suscipientes justificant. Et sacerdotes Christiani characterem verum et claves habent, quibus et culpas remittere possunt. Non solum approbando et declarando, ut leprosis faciedant sacerdotes veteris legis, et Aaronitae, sed etiam ministerialiter et instrumentaliter, et dispositive per sacramentum id ipsum operando.

— Quisquis ergo dicit papam, vel etiam minimum sacerdotem, non

Blid etwas febr Auffallenbes, bag Luthers Gegner für bas fraftige Wirfen ber Saframente als Mittel ber Gnabe gegen ihn eintreten. Es scheint, als ob die Gegner Luthers in diesem Bunkte gegen ibn bie Bahrheit vertreten, die er bann felbst später mit so großer Entschiedenheit vertreten bat. Das Berhältnis zwischen Luther und seinen Gegnern liegt jedoch anders, und es ift sehr instruktis für das Verständnis der Entwickelung der Lehre Luthers, dasselbe genauer ins Auge zu faffen. Man muß zu bem Ende beachten, in welchem Sinn die Begner ben Sat von bem fraftigen Wirken ber Saframente, zunächst bes Saframents ber Absolution, gegen Luther richten. Diefer Sinn tritt febr bestimmt in der Art hervor, wie Silvester Prierias ben Einwurf gegen Luthers Sat von ber Absolution näher ausführt. Silvester Prierias richtet gegen bie 6. These Luthers die folgenden Bemerkungen. Der Sat Luthers, baß die Absolution nur eine Erklärung und Bestätigung ber gefchehenen Bergebung Gottes fei, scheine in gewiffer Beife binsichtlich derer berechtigt zu sein, welche fich als "contriti" und somit als bereits von ber Schuld gerechtfertigte ben Schluffeln ber Rirche unterwürfen. Bei ben "attriti" aber, welche nach ber Erklärung der Beiligen erft durch die Kraft der Schlüffel contriti würden, erlaffe nicht blog ber Papft sondern jeder Briefter bie Sünden "dispositive et ministerialiter", d. h. badurch, daß er ihnen die Schlüffel und die Saframente appliziere, nicht "autoritative", was der höheren Gewalt zustehe 1). Luther schloft fich mit feinem Sate über die Absolution an die ältere Lehre von der Be-

posse in culpas, nisi approbando et declarando, errat. Imo qui non credit, minimum sacerdotem Christianum plus posse in peccatum, quam tota potuerit olim synagoga Iudaeorum, errat." Ebenbasets, ©. 297 f.

<sup>1)</sup> Ebenbas. S. 350 s.: "Etsi conclusio ista quoquo modo habeat apparentiam in his, qui clavibus ecclesiae se contriti subjiciunt, et consequenter justificati a culpa, in attritis tamen, qui virtute clavium (juxta Sanctorum interpretationen) fiunt contriti, non papa modo, verum sacerdos quisque peccata dimittit dispositive et ministerialiter, id est, applicando claves et sacramenta istis, non autem ea remittunt, autoritative, sed hoc excellentioris est potestatis. Unde hanc conclusionem dico falsam, et gratia disputandi substineo, quod sit haeretica, esto quod haeretici non sint ejus positores."

beutung ber Absolution für die "contriti" an. Auch nach ber scholastischen Lebre tritt fur bie contriti bie Gundenvergebung Gottes in bemfelben Augenblide ein, in welchem es mit ber Liebe, Die Gott über alles liebt, zur contritio, zur genugsamen Reue, tommt. contritus wird baber die Gundenvergebung Gottes nicht erft burch die Absolution auteil; für ihn ift die Absolution auch nach ber Lebre ber Scholafit nur Ertlarung und Bestätigung ber bereits geschehenen Bergebung Gottes. Anders aber foll es fich nach ber später berrichend geworbenen Lehre bei benen verhalten, die nur mit unvollfommener Reue, als bloge attriti, jum Buffatrament tommen. Für fie foll burch bie Absolution bie Sundenvergebung Gottes nicht bloß erklärt und bestätigt sondern auch bewirkt werben, insofern durch die sakramentliche Kraft der Absolution die unvoll= kommene Reue jur genugsamen Reue, die attritio jur contritio gemacht und fo die genugsame Disposition jum Empfang ber Gundenvergebung Gottes erft hervorgebracht werben foll. Das ichlog man gang willfürlich aus bem Begriff bes Saframents, wie er in ber mittelalterlichen Scholaftit festgestellt war, und wonach die Satramente, wie es in Eds Obelisten und in Tepels Thefen beift. wirten, mas fie bezeichnen, oder, wie es fonst auch ausgedrückt wird, bie wirtungsträftigen Beichen ber burch fie bezeichneten Gnabe find. Eben bas ift es, mas bie Begner Luthers geltend machen, bag durch die sakramentliche Kraft der Absolution die attritio zur contritio gemacht werbe. Damit ift es aber auch flar, bag fie mit ihrem Sape feineswegs Die Wahrheit vertreten, weber binfichtlich ber Absolution noch hinsichtlich ber Rraft ber Saframente über= Indem sie das Wirken des Bonitenzsakramentes darin seben, daß durch dasselbe die attritio zur contritio gemacht, also die genugende fubjektive Disposition bes Bonitenten hervorgebracht werbe, faffen fie basfelbe als ein durch den satramentlichen Att fich voll= ziehendes Rraftwirken, als ein Wirken ex opere operato, und es zeigt fich, in welchem unguflöslichen Zusammenhange biefer faliche Begriff vom Wirken der Satramente mit der falschen Lehre von ber Reue fieht, in welcher bas falfche Spftem, gegen welches fic Luther richtete, feinen eigentlichen Grund und Salt bat. Es banbelt sich bei bem Sate vom Wirken ber Saframente, welcher ber These Luthers über die Bedeutung der Absolution von den Gegnern entgegengestellt wurde, um die Lehre von der attritio und don der Erlangung der Sündenvergebung durch die Absolution bei bloßer attritio, mit welcher Lehre das immer mehr ansgeartete, von den Gegnern Luthers vertretene System des Semipelagianismus steht und fällt.

So, wie ber Sinn bes Einwurfs ber Gegner gegen Luthers Sat von der Absolution eben bargelegt ift, bat ibn auch Luther verstanden. Ed, fagt Luther in den Afteristen, komme mit bem fcotistischen Traume aufgezogen, bag bie Sakramente bie Onabe wirften ohne bas Wert bes empfangenben Menfchen, wenn nur berselbe ben Riegel nicht vorschiebe. Das aber sei die allererschrecklichfte Barefte, und nicht ein bohmisches fonbern ein höllisches Gift, welches alle Saframente ber Kirche jum Spott mache und unschofe. wie er, Luther, seiner Beit zeigen werde 1). Luther verwirft Ed gegenüber ben Sat, bag bie Saframente bes neuen Gefetes wirten. mas fie abbilden, und daß fie baburch von ben Saframenten bes alten Gesetes verschieden feien. Er verwirft diefen Sat als icholaftifches Gefcmat 2). Ebenfo erflart er es gegen Silvefter Prierias für einen Irrtum, daß die unvollfommene Reue durch die Kraft ber Schlüffel jur genugsamen Reue gemacht werbe, weil, wie ber Apostel (Bebr. 11, 6) fage, ber, welcher binzugeht, glauben muffe; ber Glaube aber sei nicht allein die genugsame Reue, sondern mache auch gerecht, benn es sei unmöglich, daß ber würdig jum Saframent hinzugebe, ber nicht schon gerechtsertigt und wahrhaft reuig sei. Deshalb sei das weit genug verbreitete Flindlein von

<sup>1)</sup> Effentuf., ©. 418: "Eccius vero obalisticus theologus er illo Sectice procedit somnio, quod sacramenta efficiunt gratiam sine opere hominis accipientis, modo non penat obicem. Quae sententia horrendizsima est hacresis, ac jam non Bohensicum virus, sed infernale aconitum est, omnia sacramenta ecclesiae illudens et subvertens, ut suo tempore estendemus."

<sup>2)</sup> Ebenbaf., S. 417: "Vide, base non sunt scholastica. Quis hase disit, nisi qui in scholasticis nugis sit mortuus? Quis dicit, quod sacramenta novae legis efficiant, quod figurant, nisi Magister Sententiarum in 4. cum Hugonis definitione, et qui eos sequuntur."

ber unvollsommenen Reue eine Erfindung und ein reines Nichts 1). Niemand bereue sein Leben, dem nicht die Gnade des Glaubens zuvorgekommen sei, wie die ganze Kirche einmütig lehre 2). Vor dem Dienste des Papstes müsse die Schuld erlassen sein 3).

In der That, die scholastische Lehre, daß durch die wirkende Krast des Sakraments die unvollkommene Reue zur genugsamen, die Sündendergebung erlangenden Reue gemacht werde, stand im geraden Gegensate gegen die von Luther ersaste evangelische Wahrsheit. Eben im Gegensate gegen die son Luther ersaste evangelische Wahrsheit. Eben im Gegensate gegen die sündendergebung durch dieselbe war Luther zu seiner Ersassung der Sündendergebung durch dieselbe war Luther zu seiner Ersassung der evangelischen Wahrheit gekommen. Es kann daher nicht Wunder nehmen, daß Luther den Sat über das Wirken der Sakramente, welcher im Sinn der salschen schoe lastischen Lehre von der unvollkommenen Reue gemeint war, mit dem entschiedensten Ernste zurückwies. Zugleich freilich konnte sich Luther, als er durch den Einwurf der Gegner bestimmter vor die Frage wegen der Absolution gestellt war, nicht verbergen, daß er sich selbst noch im Unklaren über diesen Punkt besand. Der Satz, den Luther in der 6. These über die Absolution ausgesprochen

<sup>1)</sup> Ebenbas. 3b. II, ©. 25: "Tua autem confutatio prorsus nihil est, dicis enim, quod attriti virtute clavium (juxta sanctorum interpretationem, forte sancti Thomae) fiunt contriti. Et ideo non modo papa, sed quisque sacerdos dimittit dispositive et ministerialiter. Respondeo primum, sive sancti sint, sive peccatores, qui sic loquuntur, nihil moror, hoc scio, quod errant. Error, inquam, est, quod attritus fiat contritus virtute clavium, quia, ut ait Apostolus, oportet accedentem credere. Fides autem non solum conterit, sed etiam justificat, impossibile est enim, quod digne accedat ad sacramentum, nisi jam justificatus et vere contritus. Unde illud commentum de attritione satis late vagans figmentum est, et nihil in rerum natura, nisi simulationem forte volueris eam intelligere, quae magis indignum faciat sacramento."

<sup>2)</sup> Ebenbaf., S. 41: "Ista figmenta obicis et attritionis supra quoque rejeci, et nunc rejicio. Humana sunt commenta, nuper inventa, sine autoritate ulla et ratione. Neminem poenitet vitae suae, nisi gratia fidei praeventum, ut tenet una sententia totius ecclesiae."

<sup>3)</sup> Ebenbaí., S. 46: "ante ministerium papae et ante ejus dispositionem oportet remissam esse culpam, nihil enim valet tua fictitia attritio."

hatte, bag nämlich ber Papft bie Schulb nur erlaffen tonne, infofern er erklare, bag fie von Gott erlaffen fei, mar, wie bereits bemerkt worden ift, fein eigener Sat Luthers und feiner neuen eban= gelischen Wahrheitsersaffung, er war nicht erft von Luther aufgeftellt , sondern der Scholaftit entnommen. Auch die Gegner mußten baber benfelben als für die contriti geltenden zugeben, und nur bagegen konnten fie fich richten, daß Luther gefagt batte, ber Bapft könne bie Schuld "nur" vergeben, indem er erkläre, bag fie von Gott vergeben sei. Dagegen aber muften sie fich richten, weil ba= burch ausgeschlossen war, bag auch bei bloger attritio burch bas Saframent ber Böniteng, wodurch biefelbe gur contritio gemacht werbe, Bergebung ber 'Schulb erlangt werben konne. So hatte also Luther junachft auch nur ben Gas bom Wirken bes Bonitengfatraments bei bloger attritio ju widerlegen. Den Sat von der Bebeutung der Absolution für die contriti, welcher ber Lehre ber mittelalterlichen Rirche angehörte, brauchte er ben Bertretern ber Scholaftit gegenüber nicht erft zu beweisen. Aber bei näberer Briis fung bem Einwurf ber Begner gegenüber erschien ihm ber in ben Thefen adoptierte Sat ber mittelalterlichen Rirche über Die Bedeutung der Absolution für die contriti immer unsicherer. Und er mußte ihm in der That immer unsicherer erscheinen, da derselbe mit seiner Lehre von der Rechtfertigung, obwohl er berfelben zunachst zu entsprechen schien, boch feineswegs in wirklicher innerer Harmonie ftand. Weber die Kanonisten noch die Theologen, fagt Luther gegen Ed, feien gewiß barüber, mas bie Schluffel in ber gewöhnlichen Form vergeben 1). Die 6. These sei nicht seine eigene Alle seien barüber im Ungewiffen, wie burch bie Schlüssel bie Schuld erlaffen werbe, und so wolle auch er feine Ungewißheit in den Probationen (Die Resolutionen find gemeint) aussprechen 2).

Es bezeichnet einen überaus wichtigen Wendepunkt in der Ent= wickelung der reformatorischen Lehre Luthers, daß er veranlaßt wurde,

<sup>1)</sup> Cbenbas., Bb. I, S. 417.

<sup>2)</sup> Ebenbaſ., S. 418: "Nam hanc sextam meam positionem non ex animo posui, sed propter usum aliorum. — — Ideo quomodo remittant (claves) culpas, ut et omnibus dubitatum, ita et ego meum ponam dubium in probationibus."

Sinn und Bedeutung der in der Kirche verwalteten Absolution in Übereinstimmung mit der schon früher von ihm ersaßten Lehre von der wahren Rene und von der Erlangung der Sündenverzgebung durch den remollen Glauben genauer sestzustellen. Luther sindet so den rechten Begriff von der Gnadenwirkung des Sakraments, von der "sakramentlichen Gnade", welcher die Grundlage der evangelischen Lehre von den Sakramenten geworden ist. Und zugleich kommt damit die evangelische Zentrallehre von der Rechtsertigung selbst erst zu ührer eigenen vollendeten Ersassung.

Indem fich Luther in seiner 6. These über die papstliche Bergebung ber Sould an ben Satz ber mittelalterlichen Theologie über Die Bedeutung ber Absolution für die contriti, für die, welche in genugsamer Rene fteben, anschlof, stellte fich für ihn auf Grund feiner evangelischen Erkenntnis vom mahren Befen ber Reue Die Sache in folgender Beife. Nach ber scholastischen Lehre wird bem contritus in bem Moment, mo es gur contritio fommt, die Gunbenvergebung vonseiten Gottes zuteil, und durch die Absolution wird bann bie Sundenvergebung Gottes nicht erst mitgeteilt, sondern es wird burch Diefelbe nur erklärt, daß Gott die Sünden vergeben habe. Papft, überhaupt ber Priester, erläßt in foldem Fall die Schuld nur doclarando, nur infofern, als er erklärt und bestätigt, bag bie Sould von Gott erlassen sei. Im Fall ber contritio hat somit bie Absolution bie geschehene Sündenbergebung Gottes gur Boraus-Dieselbe geht mit der contritio der Absolution vorher. In Luthers evangelischer Lehre war nun der Begriff von der contritio ein anderer geworben, und mit dem neuen evangelischen Begriffe vom Wesen der Reue war die evangelische Lehre von der Blaubensgerechtigkeit ibentisch. Sat nach scholaftischer Lehre bie contritio, die genugsame Reue, ihr Wesen in ber mahren Liebe gegen Gott, welche Gott über alles liebt, somit in ber Gerechtig= keit des Menschen, welche die Erfüllung des Gesetzes ift, so hatte Luther erkannt, bag bie fo gefaßte Reue vor ber Mitteilung ber Gnade unmöglich ift, ba fie erft als bas Wert ber Gnabe in uns entstehen tann. Er hatte erkannt, bag bie rechte Reue, welche bie Sündenvergebung erlangt, vielmehr in bem reuvollen Glauben an Chriftus besteht, barin nämlich, bag im Glauben an Christus bie

erkannte Sünde und das sündige Unvermögen zum Gnten vor Gott bekannt und die Bergebung der Sünden um Christi willen erbeten wird. Dieser Glaube erlangt nach Luther — das ist seine Lehre vom rechtsertigenden Glauben — ohne weiteres die Bergebung der Sünden <sup>1</sup>). Darin trifft er mit dem Sate der Scholasik zusammen, daß die contritio ohne weiteres die Bergebung der Sunden erlange.

<sup>1)</sup> Das ift es, was in Luthers Schriften por bem Ablafftreite immer wieber geltend gemacht wirb. Dit Berufung auf ben Gat Augustins, bag ber Glaube erlangt, mas bas Gefet forbert, fagt Luther in ber Auslegung ber fieben Bufpfalmen, bag Bitten, Begehren, Suchen bas rechte Wefen bes inwendigen Menfchen fei. Daburch werbe bie Seele ber Gnabe juteil. "Eines beiligen Menfchen Leben flebet mehr im Rehmen von Gott benn im Beben, mehr im Begebren, benn im Saben, mehr im Frumb werben, benn im Frumb fein, als S. Angustinus fpricht, bag ber Glaube erwirbt, was bas Gefet forbert. Darumb ift Bitten, Begehren, Suchen bas rechte Wefen eines inwendigen Menschen, als im 32. (34.) Pfalm: , Die ba Gott allezeit fuchen, benen wird tein Gntes mangeln.' Und im 104. (105.) Pfalm: "Snebet fein Antlit allezeit." Wieberumb am 12. (14.) Bfalm von ben hoffartigen Beiligen: "Es ift niemand, ber ba Gott fuchet; benn fie habens gar funden." E. A. Bb. XXXVII, S. 429. Cbenbaf., S. 433: "wenn eine Seele trofilos ift von allen Rreaturen, auch von ihr felbs verlaffen und verfolget, alfo, bag fie nichts, benn bios lanter Gottes Gnaben martet; bas find bie Seligen, die ba weinen, benn fie follen getroftet werben." Und mit bestimmterer Anwendung biefes Grundgebantens auf die Erlangung ber Sanbenvergebung beißt es an einer anbern Stelle berfelben Gdrift: "bas find bie Seligen, ben Gott ibre Ungerechtigfeit erläßt und verneint, barumb baß fie bekennen und verjaben, und weil fie ihre Gunben nicht beden ober bergen, fo bedet und birget fie Gott." "- als follt er fagen: Go gnabig bift bu. also gerne boreft bu mabre Befenntnig und bemutbige Beicht, baf bu and alsbalbe tröfteft und erhebeft, alsbalb ber Menich furnimmt fich git bemutbigen; alsbalb et fich einen Gunber ertennt und bies flaget, alsbalb ift er gerecht und angenehm fur bir." (Ebenbaf., S. 362 f.) "Nit fiebet er an bie iconen Wort und große Bert ber Reichen, Beifen, Beiligen. Dann bo ift feine Chere junicht worben, funbern allein bas Begierbe und Gebet ber, bie nichts haben." (Ebenbaf. S. 413.) "Der beilige hohe Tempel Gottis ift ber gebenebeiete Menich Jefus Chriftus, in bem ber ewige Gott leibhaftig ganglich wohnet. Derfelb Tempel ift uns gegeben zu eim Bropitiatorio, Ro. 3, bas ift zu einem Throne ber Gnaben, vor wilchem, wer bo fich benget, ber bat Bergebung aller Sunbe und alle Unabe." (Chenbaselbft, S. 414f.) In ben Borlesungen zu ben Pfalmen wird gesagt, bak

Auch nach Luthers neuer evangelischer Lehre geht, wie nach der scho= laftischen Lehre von der Erlangung der Sündenvergebung durch die

bas Bekenntnis ber Demut rettet und hilft. (Geibemann, Bb. II, G. 136.) Die Gerechtigfeit tommt nicht aus ben Werten, fonbern besteht allein in ber Demut bes Glaubens. (Ebenbas., Bb. I, S. 458.) In einer Prebigt vom Jahr 1516 heißt es: "humilis, ubi rogavit, Deum propitium sibi fieri, accusat se, dicens: mihi peccatori. Ecce peccatorem se dicit. confitetur, recedit a justitia et sanctitate, quibus ille se involvit superbus. - roganti ac confitenti ac per hoc jam justo" u. f. w. (Opp. lat. v. a. Bb. I, S. 103 f.) In einer Bredigt über bie Beschneibung und bie Berechtigfeit bes Blaubens, welche am Reujahrstage 1517 gehalten ift, fagt Luther: "Qui autem sic pudore victi tantum pro damno lugent et confitentur, statim habent remissionem peccati sui, ut patuit in Davide, qui mox cum dixisset, peccavi Domino, audivit ex Nathan propheta: et Dominus transtulit peccatum tuum. Inde dixit: Dixi, confitebor adversum me injustitiam meam Domino, et tu remisisti impietatem peccati mei." (Ebenbas. S. 109.) Es moge nur noch bie folgende Stelle aus ben Borlesungen über bie Pfalmen Plat finden. Es beißt ba ju Pf. 115, 1 (Non nobis, Domine, non nobis): "Ita et spiritualis adventus est per gratiam et futurus per gloriam, quia non ex meritis nostris, sed ex mera. promissione miserentis Dei. Promisit enim pro spirituali adventu sic: petite et accipietis, querite et invenietis, pulsate et aperietur vobis, omnis enim, qui petit, accipit etc. Hinc recte dicunt doct., quod homini facienti, quod in se est. Deus infallibiliter dat gratiam, et licet non de condigno sese possit ad gratiam praeparare, quia est incomparabilis, tamen bene de congruo propter promissionem istam Dei et pactum misericordiae." (Seibemann, Bb. II, S. 265.) Rach ber Berbeigung: Wer bittet, ber empfängt, erlangt man bie Gunbenvergebung Gottes, wenn man im renvollen Glauben an Christus bieselbe erbitet. Man beachte bie Bragnang, mit welcher luther in biefer Stelle ber Borlefungen im Anschluß an bie termini ber Scholaftit fein Gegensatverhaltnis gegen bas mittelalterliche Spftem jum Ausbruck bringt. Nach ber Scholaftit befteht bie Dispofition jum Empfang ber gerechtmachenben Gnabe barin, bag ber Menich, mit ober ohne die belfende Onabe, in Erfillung bes Gesetes thut, quod in se est, baf fic ber Menich fo in ber mabren Liebe gegen Gott ju Gott befebrt. Luther, im Gegensatz gegen bie Lebre ber Scholaftit von bem moralifden Guten und ihren bamit gegebenen Begriff von ber contritio fagt, baß bas facere, quod in se est, burch welches man jum Empfang ber Onabe bisponiert wird, in nichts anderem besteht als in bem bittenben Berlangen nach ber Gnabe vonfeiten beffen, ber feine Gunbe und fein Unvermogen erfaunt bat, beflagt und befennt.

contritio, die Erlangung der Sündenvergebung durch die Reue, durch den reuvollen Glauben, der in der Kirche verwalteten Absolution vorher. Und so entsprach denn auch der Lehre Luthers der scholastische Satz von der Absolution, daß nämlich durch dieselbe bei stattsindender contritio die Sünden nur declarando et approbando vergeben werden, d. h. nur insosern, als erklärt und bestätigt wird, daß sie von Gott vergeben seien. Luther hatte somit keinen Grund gehabt, diesen Satz der mittelalterlichen Theologie zu verwersen, und als er durch den Einwurf der Gegner vor das an die kirchliche Absolution sich knüpsende Problem gestellt war, hat er eben von jenem Satze der mittelalterlichen Theologie aus die Bedeutung der kirchlichen Absolution in Übereinstimmung mit seiner neuen evangelischen Lehre von der Reue und vom rechtsertigenden Glauben genauer sesse der ausernommen und auf diesem Bege ist er zu seiner Lehre von der sakramentlichen Gnade gesangt.

In den Askerisken, dem Einwurf Eds gegenüber, daß die Sakramente des neuen Gesetzes wirken, was sie bezeichnen, und daß sie dadurch von den Sakramenten des Alten Testaments unterschieden seien, sagt Luther, daß die Materie zu umsangreich sei, als daß er sie in der Eile eingehend behandeln könne; aber während er auf die nähere Darlegung verweist, welche er in den Resolutionen geben werde, spricht er sich doch ganz kurz über den Punkt in solgender Weise aus. Die Sakramente des neuen Gesetzes wirkten die Gnade nicht, die sie bezeichnen, sondern es werde der Glaube vor allen Sakramenten ersordert. Der Glaube aber sei die Gnade. Deskhalb gehe die Gnade dem Sakrament immer voraus, nach dem ganz allgemein geltenden Satz, daß nicht das Sakrament, sondern der Glaube des Sakraments gerecht mache, wie Augustin sage, daß das Sakrament nütze, nicht weil es geschehe, sondern weil es geslaubt werde.

Die nähere Darlegung ber Gebanken Luthers im Prozes ihrer Entstehung liegt im Sermon do posnitontia und in den Resolutionen por.

Im Sermon de poenitentia 1) handelt Luther von den brei Teilen des Buffakraments, welche von der scholastischen Lehre an-

<sup>1)</sup> Opp. lat. v. a. Bb. I, S. 331 ff.

Auch nach Luthers neuer evangelischer Lehre geht, wie nach ber scho= laftischen Lehre von der Erlangung der Sündenvergebung durch die

bas Befenntnis ber Demut rettet und bilft. (Seibemann. Bb. II. G. 136.) Die Gerechtigfeit tommt nicht aus ben Werten, sonbern besteht allein in ber Demut bes Glaubens. (Ebenbaf., Bb. I, S. 458.) In einer Prebigt vom Jahr 1516 heißt es: "humilis, ubi rogavit, Deum propitium sibi fieri, accusat se, dicens: mihi peccatori. Ecce peccatorem se dicit, confitetur, recedit a justitia et sanctitate, quibus ille se involvit superbus. — roganti ac confitenti ac per hoc jam justo" u. f. w. (Opp. lat. v. a. Bb. I, S. 103 f.) In einer Bredigt über bie Beschneibung und bie Gerechtigkeit bes Glaubens, welche am Reujahrstage 1517 gehalten ift, fagt Euther: "Qui autem sic pudore victi tantum pro damno lugent et confitentur, statim habent remissionem peccati sui, ut patuit in Davide, qui mox cum dixisset, peccavi Domino, audivit ex Nathan propheta: et Dominus transtulit peccatum tuum. Inde dixit: Dixi, confitebor adversum me injustitiam meam Domino, et tu remisisti impietatem peccati mei." (Ebenbaf. S. 109.) Es moge nur noch bie folgende Stelle aus ben Borlesungen über bie Pfalmen Blat finden. Es beift ba ju Bf. 115, 1 (Non nobis, Domine, non nobis): "Ita et spiritualis adventus est per gratiam et futurus per gloriam, quia non ex meritis nostris, sed ex mera. promissione miserentis Dei. Promisit enim pro spirituali adventu sic: petite et accipietis, querite et invenietis, pulsate et aperietur vobis, omnis enim, qui petit, accipit etc. Hinc recte dicunt doct., quod homini facienti, quod in se est. Deus infallibiliter dat gratiam, et licet non de condigno sese possit ad gratiam praeparare, quia est incomparabilis, tamen bene de congruo propter promissionem istam Dei et pactum misericordiae." (Seibemann, Bb. II, G. 265.) Rach ber Berbeifiung: Wer bittet, ber empfängt, erlangt man bie Gunbenvergebung Gottes, wenn man im reuvollen Glauben an Chriftus bieselbe erbitet. Man beachte bie Bragnang, mit welcher Luther in biefer Stelle ber Borlefungen im Anschluß an bie termini ber Scholaftit fein Begenfatverbaltnis gegen bas mittelalterliche Spftem jum Ausbrud bringt. Nach ber Scholaftit befteht bie Dispofition jum Empfang ber gerechtmachenben Gnabe barin, bag ber Menich, mit ober ohne bie belfende Gnabe, in Erfüllung bes Gefetes thut, quod in se est, baf fic ber Menfc fo in ber mabren Liebe gegen Gott ju Gott befebrt. Luther, im Gegensatz gegen bie Lebre ber Scholaftit von bem moralifden Guten und ihren bamit gegebenen Begriff von ber contritio fagt, baß bas facere, quod in se est, burch welches man zum Empfang ber Gnabe bisponiert wirb, in nichts anderem besteht als in bem bittenben Berlangen nach ber Gnabe vonseiten beffen, ber feine Gunbe und fein Unvermogen erfannt bat, beflagt und befennt.

contritio, die Erlangung der Sündenvergebung durch die Rene, durch den reuvollen Glauben, der in der Kirche verwalteten Absolution vorher. Und so entsprach denn auch der Lehre Luthers der scholastische Sat von der Absolution, daß nämlich durch dieselbe bei stattsindender contritio die Sünden nur declarando et approbando vergeben werden, d. h. nur insosern, als erklärt und bestätigt wird, daß sie von Gott vergeben seien. Luther hatte somit keinen Grund gehabt, diesen Sat der mittelalterlichen Theologie zu verwersen, und als er durch den Einwurf der Gegner vor das an die kirchliche Absolution sich knüpsende Problem gestellt war, hat er eben von jenem Sate der mittelalterlichen Theologie aus die Bedeutung der kirchslichen Absolution in Übereinstimmung mit seiner neuen evangelischen Lehre von der Reue und vom rechtsertigenden Glauben genauer sesse der zu seiner Lehre von der satramentlichen Gnade gesangt.

In den Asteristen, dem Einwurf Eds gegenüber, daß die Sakramente des neuen Gesetzes wirken, was sie bezeichnen, und daß sie dadurch von den Sakramenten des Alten Testaments unterschieden seien, sagt Luther, daß die Materie zu umfangreich sei, als daß er sie in der Eile eingehend behandeln könne; aber während er auf die nähere Darlegung verweist, welche er in den Resolutionen geben werde, spricht er sich doch ganz kurz über den Bunkt in solgender Weise aus. Die Sakramente des neuen Gesetzes wirkten die Gnade nicht, die sie bezeichnen, sondern es werde der Glaube vor allen Sakramenten ersordert. Der Glaube aber sei die Gnade. Deschalb gehe die Gnade dem Sakrament immer voraus, nach dem ganz allgemein geltenden Satz, daß nicht das Sakrament, sondern der Glaube des Sakraments gerecht mache, wie Augustin sage, daß das Sakrament nüße, nicht weil es geschehe, sondern weil es geslaubt werde.

Die nähere Darlegung ber Gebanken Luthers im Prozes ihrer Entstehung liegt im Sermon do poonitontia und in den Resolutionen vor.

Im Sermon de poenitentia 1) handelt Luther von den brei Teilen bes Buffakraments, welche von der scholastischen Lehre an-

<sup>1)</sup> Opp. lat. v. a. 38b. I, S. 331 ff.

genommen werben. Da hat er fich auch zum erstenmal eingehender über ben zweiten Teil, die Beichte und Absolution ansaesvrochen. ohne jedoch seine Lebre über bie Bebeutung ber Absolution schon vollständig barzulegen. Luther war bamals zur vollen Rlarbeit über biesen Punkt noch nicht gelangt. Die mabre Rene, bavon geht er aus, muß ans ber Liebe ju bem neuen und beffern Leben hervorgeben. Das fei ber Ginn bes icholaftischen Sates, bag bie Rene, welche in der Liebe geschehe, bewirke, bag bie Sunden vergeben werben. Bahrend Luther Die Lehre von ber attritio verwirft, knüpft er an die scholastische Lehre von der contritio an. Aber er fügt nun fofort bingu, er wiffe nicht, ob jener Gat and von allen benen verstanden werbe, welche ihn so häufig im Munde Das wiffe er, daß berfelbe fehr buntel fei, und bag auch er ihn ehemals nicht verstanden habe. Denn die wahre Reue, die in ber Liebe geschehe, werbe man, wenn man aufrichtig fein wolle, wohl nicht in sich finden, man werbe vielmehr finden, daß man noch ju bem früheren Leben geneigt fei. Auch Augustin babe bas von fich befannt. Ja, wenn man es recht erwäge, so werbe man wohl fagen muffen, bag es feinen Menschen in ber Belt gebe, ber biefe Reue habe, ober jedenfalls nur fehr wenige 1). Was folle man nun thun? Es wird von uns gefordert, bag wir in folder Reue steben, und wir können es boch nicht. Berfallen wir nun alle ber Berdammnis? Das fei ferne! Dan muß fich vielmehr als einen folden erkennen und bekennen, ber bie mabre Rene nicht hat und nicht haben tann, und Gott anfleben, bag er nach feiner Barmbergigteit und Gnabe bie Reue, Die er forbert, in und ichaffen moge 2). Man muß, fo fahrt Luther fort, mit Augustin beten:

<sup>1)</sup> Ebenbaf., S. 335: "Hic vero invenies, si non vis mentiri, te non esse talem, sed potius velles, ut prior vita liceret, quia sentis te omnino adhuc inclinari ad vitam priorem. Sie enim et B. Augustinus confitetur in contritione sua, se fuisse sollicitatum de vita praeterita. Imo si recte perpendas haec dicta, facile dices, nullum hominem esse in mundo, qui hanc contritionem habeat, vel saltem paucissimos. Et de me ipso confiteor similia omnino."

<sup>2)</sup> Ebenbaj., S. 335 j.: "Quid ergo hic faciemus? Oportet nos esse tales, et non possumus esse tales, omnes ergo damnabimur? Absit. Sed

Herr gieb, mas bu befiehlft, und befehle, mas bu willft; und mit ber Rirche: Gieb uns ein reuiges Berg. Dies Gebet und Betenntnis unserer Unbuffertigkeit, wenn es aufrichtig ift, bewirkt eo ipso. bag Gott uns für wahrhaft buffertig actet, und wenn wir auch viel Reigung jum Bofen in uns fühlen, follen wir uns boch nicht fürchten. Dies Gebet und Bekenntnis bewirft, baf Chriftns von bem Seinen erganzt, was von bem Unfern fehlt 1). Bon foldem Gebet folle man fich nicht burch seine Unwürdigkeit und Unreinheit abhalten laffen, benn wenn man Gott nicht bitten wollte, ebe man rein sei, so werde man niemals bitten 2). Man glaube nur fest, bag ber, ber folde Erkenntnis giebt, ohne bag man bittet, auch bie Gnade dem geben wird, welcher bittet. Ebendeshalb habe er die Ertenntnis ber Gunbe und ber Gerechtigfeit gegeben, bag man bie Gnade erbitte. So fage auch Augustin mit dem Apostel, durch bas Gesetz werbe die Erkenntnis der Sunde gewirkt, damit die Gnade gegeben und erlangt werbe 8). Als Corollaria stellt Luther

respondeamus: Oportet, ut cognito te tali non neges te talem, sed in angulum vadas, et juxta consilium Christi in abscondito ores Patrem tuum in coelis dicens sine fictione: Ecce, optime Deus, poenitendum mihi praecipis, sed talis sum ego miser, quod sentio me nolle neque posse; quare tuis prostratus pedibus oro misericordiam et gratiam, fac poenitentem, quem jubes poenitere."

<sup>1)</sup> Ebenbaf., S. 336: "Haec, inquam, oratio et agnitio atque confessio impoenitentiae tuae (si ficta non fuerit) eo ipso faciet, ut Deus te poenitentem verum reputet, et licet multum adhuc sentias te ad malum inclinatum, noli timere. Haec confessio et oratio faciet, ut Christus suppleat de suo, quod deest de tuo."

<sup>2)</sup> Bgl. vieran bie Resolutionen au Thes. 38 (eventus. 38b. II, S. 241): "Et hac side omissa nos plurimi solum in formandis contritionibus laboramus, ut doceamus homines tunc considere remissa peccata, quando senserint sese esse perfecte contritos (id est, nunquam considere, sed magis ad desperationem laborare), cum secundum prophetam (Ps. 119. 130) non in nostram contritionem, sed in verbum ejus sit sperandum. Neque enim dixit: Memor esto contritionis meae servo tuo, in qua mihi spem dedisti, sed memor esto verbi tui, ia quo mihi spem dedisti" n. s. in.

<sup>3)</sup> Opp. lat. v. a. 29b. I, &. 336. Enther figt hingu: "Accipe simile. Gentiles olim idola sua rogabant, et flebat quod petebatur, et

bann die folgenden Sätze auf. Die contritio ist nicht von uns sondern von der Gnade Gottes, und deshalb muß man an sich verzweiseln und zur Barmherzigkeit Gottes seine Zuslucht nehmen. Die contritio sängt an in dem Pönitenten, aber sie hört durch das ganze Leben dis zum Tode nicht auf und dauert also nicht, wie viele glauben, nur durch die Stunde der Beichte. Das sei der Sinn davon, wenn gesagt werde, man müsse Buße thun in der Liebe und mit gutem Borsate, so viel Gott Hilse der Gnade gebe. Niemand solle dem Priester antworten, er sei contritus, und der Priester solle nicht mehr verlangen, als daß man sagen könne: Ich weiß nicht, ob ich contritus bin, ich bitte jedoch den Herrn und habe die Zuversicht, daß ich durch seine Gnade contritus sei und täglich mehr contritus werde 1).

Hinsichtlich der Beichte führt dann Luther ein doppeltes aus. Einmal nämlich, daß man sich nicht vornehme, alle verzeihlichen Sünden, ja nicht einmal alle Todsünden zu beichten, da es un= möglich sei, daß man alle Todsünden kenne. Odann führt er aus — und das führt ihn auf die Bedingungen der Aneignung

avarus confidit in divitias suas, et fit sicut vult, quanto magis ille verus et bonus Deus non sinit se frustra rogari et in se confidi."

<sup>1)</sup> Ebenbaf., S. 336 f.

<sup>2)</sup> Chendas., S. 337. Besonbers auch für bie Tobesftunde sei bas gu beachten, wo ber Teufel nicht allein die verborgenen Tobsünden entgegen= balte und groß mache, sonbern auch aus ben verzeihlichen Gunben, ja auch aus ben guten Werten lauter erfchreckliche Gunben mache und bas gange Leben als ein gang verlorenes und verbammtes Leben barfielle. Dann folle man nicht fagen, o batte ich boch gebeichtet ober batte ich Beit zu beichten (nämlich alle einzelnen Sunben), bamit man nicht etwa verzweisle, wonach eben ber Teufel begebre, man folle vielmehr zuversichtlich fprechen: 3ch weiß, bag mein ganges Leben verbammlich ift, wenn es gerichtet würde, aber ber herr bat befohlen, bag ich nicht auf mein Leben fonbern auf feine Barmbergigfeit meine Buverficht feten foll, wie er fpricht (Matth. 9, 2): Gei getroft, mein Sobn, beine Gunben find bir vergeben. Go babe auch Bernbarb, ba er einmal gemeint babe, im Sterben ju liegen, gefagt: 3ch habe meine Zeit verloren, ba ich ein verlorenes Leben geführt habe, und ich babe nichts, als bag Gott ein zerschlagenes und gebemutigtes Berg nicht verachten werbe. Go bemütige uns bie Furcht vor bem Bericht, aber bie hoffnung auf bie Barmbergigteit erbebe ben Gebemütigten. G. 348.

ber Absolution jum Segen -, bag man fich in feiner Beife barauf verlassen durfe, daß man wegen der Reue, die man habe, ab= folviert werbe, benn bann würbe man fich auf feine eigenen Werte verlaffen. Man muffe fich vielmehr barauf verlaffen, daß man absolviert werbe wegen bes Worts Chrifti zu Petrus: Was du lösen wirst auf Erben, bas foll auch im himmel los fein. Auf biefes Wort muffe man fich verlaffen, wenn man die Absolution bes Briefters erhalte, und fest glauben, daß man absolviert fei. Dann werbe man, wie es sich auch mit unserer Reue verhalten möge, wahrhaftig absolviert sein, da Christus nicht lüge. Wollte man bem Urteil nicht glauben, welches von Gott über uns ausgesprochen fei, so würde man Gott jum Lügner machen. Man muffe baber por allem anbern barauf feben, bag an biefem Glauben nichts fehle. Selbst wenn bas Unmögliche statt fande (imo esto per impossibile), baß ber Beichtenbe nicht contritus sei, ober ber Briefter nicht im Ernft sonbern jum Scherz absolvierte, und man glaubte boch, bag man absolviert sei, so sei man mahrhaftig absolviert. Etwas so Großes sei der Glaube und so mächtig sei das Wort Christi. Deshalb murben die verdammt, welche fich nicht barauf verlaffen wollten, baf fie absolviert seien, bis fie zu ber Bewifibeit getommen maren, genugsame Reue zu haben, und welche so bas Saus ihres Gewiffens auf Sand und nicht auf ben Fels baueten. Die Reue fei niemals eine genugsam mabre. Wenn die Reue auch die mabre Reue sei, so sei es boch' nicht gewiß, daß sie es sei. Und wenn bas auch gewiß ware, so ware es nicht gewiß, daß sie eine genugsam mabre Reue fei. Dagegen ber Glaube und bas Wort Chrifti feien das Wahrste, Gewiffeste und Genugsamste 1). So stürze ber Ire-

<sup>1)</sup> Ebenbas., S. 338 f. Bgs. auch in ben Resolutionen zu Thes. 38 (ebenbas., 8b. II, S. 240): "Hic itaque necessarium est judicium clavis, ut home sibi non credat, credat autem potius clavi, id est, sacerdoti. Atque nihil curo, si etiam sit forte indoctus claviger aut levis. Nam non propter sacerdotem, nec potestatem ejus, sed propter verbum ejus, qui dixit, et non mentitur: Quodcunque solveris etc. In iis enim, qui credunt in verbum istud, non potest clavis errare. Errat vero in iis solis, qui non credunt absolutionem istam valere. Nam finge (per impossibile vel contingens), si quis non sit vel non putet sese satis contritum,

tum berer zusammen, welche behaupten, die Sakramente des neuen Gesetzes seine in solcher Weise wirtungskräftige Zeichen der Gnade, daß man, auch wenn man nicht contritus sondern nur attritus sei, doch die Gnade erlange, wenn man nur den Riegel nicht vorschiebe 1). Dagegen sage er, Luther, auch wenn man als contritus hinzugehe,

et tamen absolventi tota fiducia credat sese absolutum (fiducia mea sic opinor), baec ipsa fides eam facit absolutum verissime, quia credit in eum, qui dicit: Quodcunque etc. Fides autem Christi semper justificat. non secus quam si baptizet te ineptus, levis, imperitus sacerdos. " S. 242: "Cave ergo, ne quando in tuam contritionem ullo modo confidas. sed in nudissimum verbum optimi et fidelissimi tui salvatoris Jesu Christi; cor tuum fallet te, ille te non fallet vel habitus vol desideratus." - Man Beachte, wie bier, wo Luther jum erstenmal im Ablafftreit bie Lebre von ber Rechtfertfaung aflein burch ben Glauben barlegt, ber Sinn biefer Lehre febr far hervortritt. Daß ber bie Gunbenvergebung erlangenbe Glaube nicht ohne die Rene fein tann, bag nur bem, ber in Ertenntnis ber Gunbe und in bem um Bergebung bittenben Glauben jum herrn tommt, jum herrn fich betehrt, bie Bergebnug erlangt, fieht für Luther als bas Gelbftverstänbliche fest. Es wird als etwas Unmögliches angenommen, bag ber. welcher fich im Glauben an bas Wort bes herrn auf bie Absolution verläßt und fo bie Bergebung ber Gimben erlangt, ohne Rene fei. Worauf es Luther autommt, ift, bag ber Glaube, welcher Die Gunbenvergebung Gottes erlangt, von ber Unficherheit ber Reue, von bem Zweifel an ihrer Babrbeit und Genugsamteit unabbangig fei, mas benn jur Borqussennig bat, bag unfere Rene folechterbings nicht als Berbienftgrund ber Gunbenvergebung in Betracht tommt, ba fie ja felbft nicht von une ift, fonbern burch bie Gnabe Gottes in uns bervorgebracht wirb, affo ju bem gebort, mas Gott nach feiner Barmbergigfeit in uns thun muß, nm uns zu retten. Die Differeng Luthers von ber mittelalterlich-romifchen Lebre befieht nicht barin, baß bie Notwenbigkeit ber Reue verneint würde, sonbern barin, baß ber Begriff von der Reue ein anderer geworden und jugleich bie Unabhangigteit ber Sündenvergebung Gottes von einer immer unficher bleibenben Genugfamteit ber Reue ertannt ift, ba bie Gubenvergebung nicht auf ber Rene als ihrem Berbienstgrunde rubt, sondern allein in dem burch Christus für uns erworbenen Berbienfte und somit allein in ber Onabe Gottes, ber uns in Chriftus mit fich verföhnt bat.

<sup>1)</sup> Ebenbaf., Sb. I, S. 339f.: "Ruit ergo hic error illorum, qui dicunt, quod sacramenta novae legis sic sunt efficacia gratiae signa, quod siquis etiam non sit contritus, sed attritus, modo non ponat obicem actualis peccati vel propositi mali, gratiam consequatur."

glaube aber nicht an die Absolution, fo seien die Satramente jum Tobe und jur Berbammnis. Denn ber Glaube fei notwendig, und um so viel weniger genügten also attritio und Nichtvorschieben bes Nur der schiebe den Riegel nicht vor, welcher glaube; benn allein ber Glaube rechtfertige, und wer ju Gott tomme, muffe glauben. Denn gang und gar wahr fei bas bekannte Wort: Nicht bas Saframent, sonbern ber Glaube bes Saframents rechtfertigt: wie auch Augustin sage, daß das Satrament abwasche, nicht weil es geschehe, sondern weil es geglaubt werde 1). Allerdings entstehe bier nun die Frage, welcher Unterschied zwischen ben Saframenten bes Alten und benen bes Renen Testaments bestehe, wenn biese ebenso wie jewe die Gnade nicht geben. Die Beantwortung biefer Frage, fo bricht Luther im Germon de poenitontia ab, fei einer andern Reit vorzubehalten. Es möge genügen, daß die Saframente bes Reuen Testaments träftige Zeichen ber Gnabe seien, wenn man alaube, und nicht weiter 2).

Erst in den Resolutionen hat Luther die neue evangelische Lehre von der Gnadenwirkung der Absolution und damit zugleich die Lehre von der sakramentlichen Guade überhaupt dargelegt, mit

<sup>1)</sup> Cocada, ©. 340: "Denique talis nullus est in mundo, qui non ponat obicem, nisi solus is, qui credit, cum sola fides justificet, et accedentem ad Deum oporteat credere (Ebr. 11, 6). Verissimum est enim dictum illud commune: Non sacramentum, sed fides sacramenti justificat. Et B. Augustinus: Abluit sacramentum, non quia fit, sed quia creditur."

<sup>2).</sup> Ebenbaselbst: "At hic tum quaestic resurget: Quomodo autem different sacramenta veteris et novae legis, si haec aeque non dant gratiam sicut illa? Haec ad aliud pertinent tempus. Satis sit, quod sacramenta novae legis sunt efficacia signa gratiae, si credis, et non amplius." Bgl. in ben Resolutionen zu Ebes. 38: "si etiam non putes te satis contritum (tibi enim non potes nec debes confidere), nihilominus, si credis ei, qui dixit: Qui crediderit et baptizatus fuerit, hic salvus erit, dico tibi, haec sides ejus verbi facit te verissime baptizari, quiequid sit de contritione tua, ideo fide ubique opus ert. Tantum habes, quantum credis. Atque sie intelligo, quod nostri doctores dicunt, sacramenta esse efficacia gratiae signa, non quia sit (ut B. Augustinus), sed quia creditur, ut supra. Ita hic, Absolutio est efficax, non quia sit, a quocunque tandem siat, erret sive non exret, sed quia creditur."

ber er ben Boben für die evangelische Lehre von ben Sakramenten gewann.

Bur 6. These, daß der Papst die Schuld nur insofern erlassen tonne, als er erklare und bestätige, daß sie von Gott erlaffen fei, fagt Luther in ben Resolutionen, Die Wahrheit biefes Sates werbe von allen zugestanden, so daß er benfelben nicht zu verteidigen Alle bekennten, daß bie Schuld allein von Gott vergeben werbe nach Jes. 43, 25; Joh. 1, 29; Bs. 130, 3. 4. 7. 8; Bf. 51, 12; wie auch Augustin in allen feinen Schriften gegen bie Donatisten nichts anderes treibe, als daß die Günden allein von Gott vergeben werben. Aber Luther gesteht nun seine Unwissenheit, baf er nicht wiffe, wie ber Sat eigentlich zu verfteben fei, und er spricht ben Wunsch aus, bag ihn jemand unterrichten und mehr Licht über Diese Sache geben möchte. Es scheine ein uneigentlicher mit bem Bort ber Schrift nicht übereinstimmenber Ausbrud zu fein, wenn gesagt werbe, ber Papft lose bie Sould, b. h. erkläre, baß fie gelöft fei, ober beftätige es. Es beife nicht: Bas ich im himmel .löse, follst bu auf Erben lösen; sonbern im Gegenteil: mas bu auf Erben lösest, bas will ich lösen, ober bas foll im himmel gelöst Danach also bestätige Gott bas Lösen bes Briefters, und nicht umgekehrt. Und noch eine andere Schwierigkeit hebt Luther Man könne nicht mit Gott verföhnt werben, ebe man nicht mit ber Kirche verföhnt sei; Die Berletung Gottes werde nicht gehoben, solange die Berletung der Kirche bei Bestand bleibe. es frage sich, ob der, der mit der Kirche verföhnt ift, auch sofort mit Gott versöhnt sei. Nach dem Wort des Herrn: Bas du lösen wirst u. s. w. sei unzweifelhaft alles, was in ber Kirche gelöst ift, auch im himmel gelöft; aber baraus scheine nicht zu folgen, bag überhaupt alles im himmel gelöft sei, sondern eben nur bas, mas in ber Rirche gelöft ift 1).

Fou Thes. 7, worin gesagt war, daß Gott keinem die Schuld erlasse, ohne ihn zugleich in allem gedemütigt dem Priester, seinem Stellvertreter, zu unterwerfen, giebt dann Luther die nachfolgende Lösung der Frage. Diese These bedürfe keines

<sup>1)</sup> Ebenbaf., Bb. II, S. 150 f.

Beweises, da sie von allen gebiligt werde. Aber das Berständnis berselben werde ihm noch schwer, und als ein Unweiser wolle er seine Meinung sagen. Die Worte: Was du lösest u. s. m., wie andere Schriftanssagen (Matth. 5, 24; 22, 21; 6, 12), besagten klar, daß die Vergebung des Priesters der Bergebung der Schuld vonsseiten Gottes vorhergehe. Die Vergebung auf Erden sei früher als die Vergebung im Himmel. So frage sich nun, wie dies vorder Eingiesung der Gnade, somit vor der Vergebung Gottes (die nach der Scholastif mit der Eingiesung der Gnade unzertrennlich verbunden ist) geschehen könne, da man ohne die Gnade Gottes, die zuerst die Schuld erläßt, auch nicht einmal das Verlangen die Verzegebung zu suchen haben könne.). Da sage er nun so. (Hie its

<sup>1)</sup> Cherbaf., S. 151 f.: "Merito quaeritur: Quomodo ante gratiam infusam (i. e. ante remissionem Dei) haec fieri possint? cum sine gratia Dei primo remittente culpam nec votum remissionis quaerendae habere possit homo." Um vor Augen zu haben, wie sich für Luther bas Broblem stellte, beachte man bas Folgende. Nach bem Wort: Was bu lösest u. f. w. geht die Bergebung bes Priefters ber Bergebung Gottes vorber. Das fceint in gerabem Gegensate zu bem von Luther festgehaltenen Sate über bie Absolution zu fleben, wouach dieselbe bei flattfindender contritio nur in ber Ertlärung besteben foll, daß Gott die Schuld vergeben habe, wonach also biefelbe ber Bergebung nachfolgen foll. Luther läßt fich nun aber burch biefen Wiberfpruch nicht bazu bestimmen, ben Sat von ber Absolution, baf fie als Erflärung ber geschehenen Gunbenvergebung Gottes biefer nachfolge, ju verwerfen. Das, mas ibn abbalt, spricht fich in ber Frage aus, die für Luther entsteht. Wie ist es möglich, daß, wie es das Wort: Was du lösest u. s. m. answricht, die Bergebung des Briefters der Bergebung Gottes vorhergeben foll, ba boch erft auf Grund ber eingegoffenen Inabe, mit welcher bie Bergebung ber Gunden vonseiten Gottes verbunden ift, bas Berlangen nach ber Bergebung ber Gunden entfleben tann, burch welches man bestimmt wird. Die Absolution ju begehren, die Gunbenvergebung Gottes also mit ber Eingieftung ber Gnabe ber Absolution burd ben Briefter vorbergeben muß, wie es nach ber scholaftischen Lehre bei flattfindenber contritio ber Kall ift. And in der evangelischen Lebre Luthers, wie sie fich bereits vor dem Ablaßftreit feftgeftellt hatte, fland es feft, bag ber reuvolle Glaube an Chrifins, bie contritio nach bem evangelischen Beariff von berselben, mit seinem Betenntnis und mit seiner Bitte um die Bergebung biese in bemselben Moment erlangt, wo er zustande tommt. Und ba nach Luthers Lehre meiter festfant, daß ber Glaube, worin die rechte Reue besteht, notwendig fei, um bie

dico et sapio.) Wenn Gott anfange, ben Menfchen gerecht gu machen, bann verbamme er ihn vorber, und wen er erbauen wolle. ben reife er nieder, wen er beilen wolle, den schlage er, wen er lebendig machen wolle, ben tote er, wie es 1 Sam. 2, 6f. und 5 Mos. 32, 39 heiße. Das thue Gott, wenn er den Menschen gerfnirsche (conterit) und bemütige, daß er sich und seine Gunben erkennt, und ibn in Schreden und Zittern fete, fo baf ber arme Sünder mit Bf. 38, 4 fagen muß: Es ift fein Friede in meinen Bebeinen vor meiner Sunbe, es ift nichts Befundes an meinem Leibe bor beinem Droben. Go würden die Gunder jur Bolle gekehrt, und ihre Angefichter mit Schmach und Schande erfüllt. Aber in biefer Bestürzung (conturbatio) fange bas Beil an, ba bie Furcht Gottes ber Beisheit Anfang fei. Da thue Gott ein frembes Wert, um sein eigenes Wert thun ju konnen. Das sei bie mabre Reue bes Herzens (contritio cordis) und die Demütigung bes Geistes. welche Gott bas allerangenehmste Opfer sei. Und ba werbe bie Gnabe eingegoffen, wie ber Ausbrud laute 1). Dann

Absolution zum Segen empfangen zu können, so blieb es boch auch für ihn babei, daß mit der Reue die Bergebung der Sünden vonseiten Gottes der Absolution vorhergehe, während doch nach dem Wort des Herrn: Was du lösest n. s. w. die Absolution des Priesters der Bergebung Gottes vorhergehen soll. Wie ist — so stellte sich die Frage für Luther — diese Schwiezrigkeit zu lösen?

<sup>1)</sup> Chenbas. S. 153: "Et hic infunditur (ut vocant) gratia. sicut ait Esa. 41: Persequetur eos, transibit in pace, et 66: Super quem requiescet spiritus meus, nisi super quietum et humilem, trementem sermones meos? Et Ezechias Esa. 38: Domine, si sic vivitur, et talibus vita spiritus mei, corripies me, et vivificabis me." Man beachte, wie hier unter Umbeutung ber icholaftischen Termini bie evangelische Biebergeburtsordnung an die Stelle ber scholaftischen Lehre von ber justificatio gestellt wirb. Nach ber Scholaftit tommt bie Betehrung burch bie Eingießung ber Gnabe, ber charitas, zuftanbe, womit ber neue gute Wille mitgeteilt wird. And nach Luther tommt die Rechtfertigung nicht ohne bie "Gingiefiung ber Onabe" juftanbe, b. h. nicht ohne bag burch bie Onabe ber neue gute Bille, bie neue Rechtbeschaffenheit bes Lebens entfleht, obwohl bie Gerechtigkeit, burch welche man vor Gott gerecht wirb, nicht in biefer burch bie Onabe gewirften neuen Rechtbeschaffenheit unsers Lebens, sondern allein in bet Sunbenvergebung um Chrifti willen, in ber uns bedenben Gerechtigfeit Chrifti besteht. Die "Eingiefung ber Gnabe", bie Bervorbringung ber Tu-

wiffe freilich ber Mensch von seiner Gerechtmachung fo wenig, baf er vielmehr meine, er fei ber Berbammung gang nabe, und bas, was er erfahre, sei nicht bie Eingiegung ber Gnabe sonbern bie Ausgiegung bes Bornes Gottes über ihn 1). Aber felig ber, ber biefe Bersuchung ertrage, benn wenn er meine, es sei aus mit ibm. werbe er aufgeben wie ber Morgenstern. So lange aber biefe traurige Berwirrung und Bestürzung bes Gewissens baure, habe man teinen Frieden und teinen Troft, wenn man nicht zur Schluffelgewalt ber Rirche seine Ruflucht nehme und unter Betenntnis feiner Sunden und feines Elends Troft und Silfe fuche. Denn wenn man sich durch eigenen Rat und eigene Hilfe den Frieden vericaffen wolle, werbe man zulest in Berzweiflung untergeben. Briefter, wenn er folde Demut und Reue febe, folle bann getroft bie Gewalt gebrauchen, die ihm jur Erweisung ber Barmbergigfeit verlieben sei, und ben Sünder lossprechen und ihm so ben Frieden bes Gemiffens geben. Und ber Absolvierte solle bann nicht zweiseln. bag ihm seine Sünden bei Gott vergeben seien, und ruhig im Bewiffen sein. Denn wenn er auch wegen ber Berwirrung und Befturzung feines Gewiffens ungewiß fei, wie bas regelmäßig ber Fall sein muffe, wenn die Reue eine mahre sei, so muffe er boch an bem Urteil bes Anbern festhalten, nicht um bes Bralaten und feiner Gewalt sondern um des Worts Christi willen, welcher nicht lügen könne, und welcher gesagt habe: Was bu lösest auf Erben u. f. m. Der Glaube an bieses Wort bringe ben Frieden bes Gewiffens bervor, wenn nach bemselben ber Priefter Losspreche. Wer ben Frieden auf anderem Wege fuche, nämlich burch die innerliche Erfahrung und Empfindung, der versuche Gott und wolle den Frieden in der That (in ro), nicht im Glauben haben 2).

gend des nenen Lebens, des neuen guten Willens, beginnt damit, daß der Mensch verdammt wird, so daß er zerknirrscht und gedemlitigt sich und seine Sünde ertennt. "In ista conturbatione incipit salus, quia initium sapientiae timor Domini." "Et die infunditur, ut vocant, gratia."

<sup>1)</sup> Ebenbas. S. 153: "Verum tunc adeo ignorat homo sui justificationem, ut sese proximum putet damnationi, nec infusionem gratiae, sed effusionem irae Dei super se hanc putet esse."

<sup>2)</sup> Ebenbas., S. 158 f.: "Fides enim hujus verbi faciet pacem conscien-

Heit gegeben. Obwohl nämlich die Bergebung der Schwierigsbeit gegeben. Obwohl nämlich die Bergebung der Schuld durch Eingiehung der Gnade vor der Bergebung des Priesters geschehe, so sei doch die Eingiehung der Gnade solcher Art und so unter der Gestalt des Zocks verdorgen, daß man ungewisser sei hinsichtlich der Gnade, wenn sie gegenwärtig, als wenn sie abwesend sei. Dasher würde und nach der allgemeinen Ordnung die Bergebung der Schuld mur durch das Urteil des Priesters gewiß, und auch durch dieses nur, wenn man Christus glaube, welcher verheiße: Was du lösest u. s. w. So lange aber die Bergebung und ungewiß sei, sei sie nach teine Bergebung, da sie es noch nicht für uns sei; ja man salle noch schlimmer ins Verderben, wenn die Bevgebung nicht gewiß würde, weil man nicht glaube, daß man Bevgebung ershalten habe 1). So habe Christus von Maria Magdalena zu

tiae, dum justa illud sacerdos solverit. Qui vero pacem alia via quaerit, ntputa experientia intus, hic certe Deum videtur tentare, et pacem in re, non in fide velle habere. Tantum enim habebis pacis, quantum credideris verbo promittentis: Quodcunque solveris etc. Pax enim nostra Christus est, sed in fide. Quod si quis huic verbo non credit, etiamsi plus millies abselvetur a papa ipso et toti mundo confiteatur, numquam erit quietus."

<sup>1)</sup> Chenbaf., S. 154: "Ex istis nunc patet, quod supra quaerebatur, scilicet quod licet remissio culpae fiat, per infusionem gratiae ante remissionem sacerdotis, talis tamen est infusio gratiae et ita sub forma irae abscondita (siquidem vestigia ejus non cognoscuntur, Ps. 77, et semita in pedibus ejus non apparet, Isa. 41), ut homo incertior sit de gratia, cum fuerit ipsa praesens, quam cum est absens. Ideo ordine generali non est nobis certa remissio culpae, nisi per judicium sacerdotis, nec per ipsum quidem, nisi credas Christo promittenti: Quodcunque solveris etc. Donec autem nobis incerta est, nec remissio quidem est, dum nondum nobis remissio est, imo periret homo pejus, nisi fieret certa, quia non crederet sibi remissionem factam." Bgl. S. 157 f. Warum, beifit es ba. foge Chrifins (30h. 20, 23): Welchen ihr bie Gunben vergebet, benen fint fie vergeben, wenn nicht besbalb, weil niemanbem bie Gunben verneben werben, wenn er nicht auf bie Bergebung bes Priefters bin glaube, bag fie ihm vergeben werben? Der herr habe gewußt, bag bas Gewiffen, welches burch bie Gnabe bereits gerechtsextigt fei, boch burch feine Augft bie Gnabe wieber ausspeien murbe, wenn ihm nicht burch ben Glauben binfichtlich ber Gegenwart

Simon bem Aussatigen gesagt: ihr find bie Sanden vergeben, womit er unftreitig zu versteben gegeben babe, bag ihr bie Gnabe bereits eingegoffen fei. Sie felbft aber habe von biefer Eingieftung nichts gewußt, benn es fei noch tein Friede in ihren Gebeinen vor ihren Günden gewesen (vol. Bf. 38, 4), bis er sich zu ihr gemandt und gesagt habe: Dir find beine Gunben vergeben, bein Glaube bat bir geholfen, nämlich ber Glaube, womit fie ihmt, bet ihr bie Sünden vergab, glanbte. Darum folge bamm: Bebe bin in Frieden 1). So wirte allo die Bergebung Gottes die Gnate (bie gerechtmachenbe Gnabe), bie Bergebung bes Priefters ben Frieden, welcher felbst auch Onabe und Gabe Gottes fei, weil Glaube ber Bergebung und ber gegenwärtigen Gnabe. Und biefe Gnade (ber Friede) fei seiner Meinung nach biejenige Gnabe, von welcher bie Dottoren fagten, bag fie burch bie Saframente ber Kirche mitgeteilt werde. Richt aber sei darunter jene erste gerecht= machende Inade zu verstehen, welche in den Erwachsenen vor dem Saframent fein muffe, fonbern wie es Rom. 1, 17 beife: aus Glauben in Glauben, benn es muffe glanben, wer hinzutrete. getauft ift, muffe auch glauben, daß er recht geglaubt habe und fo zur Taufe gekommen fei, sonst werde man niemals Friede haben, welchen man nur durch den Glauben habe. Richt lose Beirns var Chriftus, fondern er ertlare nur, bag gelöft fei, und wer bem juverfichtlich glaube, ber habe Frieden und Bergebung bei Gott erlangt, b. h. er sei gewiß geworben, baß er gelöft sei 2).

ber Gnade geholfen würde, welcher durch den Dienst des Priesters gewirft werde. Ja die Sünde würde bleiben, wenn man nicht glande, daß sie vergeben sei. Denn auch die Bergebung der Sünde und die Schentung der Gnade genüge nicht, sondern man müsse glauben, daß die Sünde vergeben sei. Das sei das Zeugnis, das der Geist Gottes unserm Geiste gebe, daß mir Gottes Linden seinen, denn Gottes Nind sein sei etwas Berborgenes, da es dem Linde Gottes selbs so se Gottes Feind sei, so daß man also Gottes Lind nur sein tönne, wenn man glaube, daß dem so sei.

<sup>1)</sup> Auch auf die Chebrecherin weiß Luther hin. "Et adulterze illi jam remissa erant peccata, antequam Christus se erigeret. At non illa hoc cognovit, cum tot starent circum eam accusatores, dones audiret vocem sponsi dicentis: Nemo te condemnavit. mulier? nec ego te condemnabo."

<sup>2)</sup> Chenbas., S. 155: "Igitur remissio Dei gratiam operatur, sed

Buerst wirkt Gott — bas ist die Meinung Luthers — burch Gesetz und Evangelium die rechte Reue, den reuvollen Glauben, welchem, sokald er entsteht, die Sündenvergebung Gottes zuteil wird; durch die Absolution des Priesters auf Grund des Worts des Herrn: Was du lösest u. s. w. wird dann der Glaube gewiß gemacht, daß ihm die Sünden von Gott vergeben sind, und durch diese Gewiß= machung des Glaubens hinsichtlich der empfangenen Vergebung der Sünde kommt diese letztere selbst sür den Menschen und zu seinem Heil erst zu ihrer notwendigen Versettion. Erst durch diese durch

remissio sacerdotis pacem, quae et ipsa est gratia et donum Dei, quia fides remissionis et gratiae praesentis. Et hanc meo sensu dicerem esse eam, quam nostri doctores dicunt per sacramenta ecclesiae efficaciter conferri. Non autem ipsam primam justificantem, quam ante sacramentum oportet adesse in adultis, sed ut Rom. 1 dicitur: Fides in fidem, oportet enim accedentem credere. At baptisatum oportet etiam credere, se recte credidisse et accessisse, aut pacem nunquam habebit, quae non nisi ex fide habetur. Non ergo prius solvit Petrus quam Christus, sed declarat et ostendit solutionem, cui qui crediderit cum fiducia, vere obtinuit pacem et remissionem apud Deum (id est, certus fit, se esse absolutum) non rei, sed fidei certitudine, propter infallibilem misericorditer promittentis sermonem: Quodcunque solveris etc. Sic. Rom. 5: Justificati gratis per gratiam ipsius pacem habemus ad Deum per fidem, non utique per rem etc." - Egl. mit biefer ju Thefis 7 gegebenen Ausführung bie nachsolgenbe Stelle ber Resolutionen ju Thes. 38 (S. 241): "Proinde dico, homo, quando in peccato est, ita vexatur et agitatur conscientia ejus, ut suo sensu potius participationem omnium malorum sese credat habere. Et talis homo certe proximus est justificationi, et habet initium gratiae. Ideo ei confugiendum est ad solatium clavium, ut arbitrio sacerdotis quietetur et pacem obtineat atque fiduciam consequatur participationis omnium bonorum Christi et ecclesiae. Quod si quis hanc participationem officio sacerdotis sibi factam non crediderit aut dubitaverit, non errore clavis, sed suae infidelitatis seducitur, et magno damno suam animam afficit, et Deo verboque ejus injuriam atque summam irreverentiam facit. Ideo multo melius est, ut non adeat ad absolutionem, si non credat sese absolvi, quam si sine fide accedat. Ficte enim accedit et judicium sibi accipit, non secus, quam si baptismum vel sacramentum panis ficte acceperit. Proinde non adeo est necessaria contritio, quam fides. Incomparabiliter enim plus ibi consequitur fides absolutionis, quam fervor contritionis."

bie Sakramente gewirkte Gewismachung bes Glaubens wird das Werk der rechtfertigenden Gnade an dem Menschen vollendet, welches durch die Hervorbringung des reuvollen Glaubens vermittelst des Worts, des Gesess und des Evangeliums, angesangen wird.

Luther bebt bann noch hervor, wie fehr die scholastische Lebre ber Befriedung bes Gewiffens burch ben gläubigen Empfang ber Absolution entgegenftebe, mabrend im Bolte bas richtige Berftandnis binfictlich ber Schluffelgewalt weit verbreitet fei und die Leute mit einfältigem Glauben Die Absolution suchten und annahmen. Indem die neueren Theologen, die Scholastiker, so vom Sakrament ber Bönitenz lehrten, als ob man burch feine Reue und Genug= thuung seine Gunden tilgen tonne, bewirkten fie, bag bie Gemiffen nur immer unruhiger würden, und bag es also ben Leuten gebe, wie bem blutflüffigen Beibe im Evangelium, bag es nämlich mit ihnen, nachdem fie all ihr Gut an die Arzte gewandt hatten, nur immer schlechter werbe. Zuerft - so faßt Luther gegenüber ber falfchen lehre von der Reue und der Erlangung ber Gundenvergebung burch bieselbe bie evangelische Beilsordnung, bie sich in ber Lehre von der Absolution und ihrer Aneignung burch ben Glauben barzulegen bat, zusammen - zuerst muffe man ben Glauben an Chriftus, welcher bie Bergebung umfonst schente, lebren und bie Leute überreben, daß fie an ihrer eigenen Reue und Genugthuung verzweifeln, damit fie durch das Bertrauen auf die Barmberzigkeit Chrifti und die Freude bes Bergens über Dieselbe geftartt mit Freuden bie Gunde haften und reuig murben und genugthaten 1).

Bulett <sup>2</sup>) richtet sich Luther gegen ben Einwurf, daß es falsch sei zu sagen, der Priester des Neuen Testaments löse nur dadurch, daß er bestätige und erkläre, daß man gelöst sei, denn so sei es bei dem jüdischen Priestertum der Fall gewesen. Er spricht es auch hier

<sup>1)</sup> Ebenbaf., S. 157: "Fides primo in Christum, gratuitum remissionis largitorem, docenda erat, et desperatio propriae contritionis et satisfactionis persuadenda, ut sic fiducia et gaudio cordis de misericordia Christi firmati tandem hilariter odirent peccatum, et conterentur et satisfacerent."

<sup>2)</sup> Ebenbaf., S. 159f.

wieder wie in ber Schrift gegen Ed aus, daß er seine 6. Thefe nicht als feine eigene Meinung aufgestellt habe, sondern er habe fle aufgeftellt, weil fie von Andern vertreten werde. Aber es muffe an berfelben festgehalten werben. Geine Gegner mit allen ihren Meistern konnten bis heute auf die Frage, wie der Priefter die Schuld erlaffe, teine andere Meinnug vorbringen, als bie, bag bie Saframente des Neuen Testaments die gerechtmachende Gnade denen gaben, die ben Riegel nicht vorschöben (non ponunt obicom). Meinung, obwohl fie die gang gewöhnliche fei, fei aber haretifc, da bas Satrament nur benen beilfam gereicht werden tonne, welche glauben und fomit gerecht und würdig feien. Denn ber, welcher bimugebe, milfle glauben (oportet enim accedentem credere). nicht bas Satrament fondern ber Glanbe bes Satramentes made gerecht. Und fo fei es, mas die Sophisten auch plappern möchten, bas Wahrscheinliche, baf ber Briefter bes Neuen Testaments bas Lofen Gottes nur ertlare und beftätige, b. h. anzeige, und burch diese seine Anzeige und sein Urteil (hac ostensions et judicio suo) bas Gewiffen bes Sunbers beruhige, welcher gehalten fei, bem Urteilsspruch des Priefters zu glauben und so Frieden zu haben. Wie ber Briefter im Alten Testament biejenigen beruhigte, welche er für rein am Leibe und an ber Rleidung erklärte, mahrend er boch felbst niemand, auch sich selbst nicht rein machen konnte, so thue ber Priefter im Neuen Testamente an den Gewiffen, was jener an den Leibern gethan habe. Und fo entspreche bet Beift bem Buchftaben und die Wahrheit bem Bilde. Und er, Luther, erwarte, wie die, welche als Verteidiger ber tathotischen Wahrheit ihm entgegengetreten seien, ohne in Reperei zu geraten, in anderer Beise bie Rraft ber Coluffel erflaren fonnten.

## Die Verhandlungen mit Cajetan.

Bar Luther burch bie Schriften seiner romanistischen Gegner veranlaßt, die evangelische Lehre, auf der die Thefen über den Ablag rubten, im Gegensatz gegen Die icholaftische Theologie und gegen bas absolute System ber papfilichen Gewalt beftimmter barzulegen und in einem fehr wichtigen Puntte, in ber Lehre bon ber Absolution, in der Lehre von der saframentlichen Gnade und ihrer Aneignung burch ben Glauben, weiter fortzubilben, fo follte es burch Die Berhandlungen mit dem Kardinal Cajetan in Augsburg im Ottober 1518 außer Zweifel für ihn gestellt werden, daß Rom die Unterfcheibung, Die er zwifden bem Spftem ber Scholaftifer und bem ber romifchen Rirche machte, nicht gelten ließ, und bag es feineswegs gemeint war, ben Gegensatz Luthers gegen bie absolute Gewalt bes Papftes zu bulben. Es zeigte fich, bag bas Urteil Roms von Anfang an mit bem ber Begner Luthers ibentisch war, und daß Luther alfo ben begonnenen Rampf nicht fortsetzen konnte, wenn er sich scheute, ibn auch gegen ben Papst und die römische Rirche fortzuführen.

In Rom stand es sehr bald fest, daß Luthers Sätze als häretische zu verurteilen seien. Die Haltung des humanistisch gerichteten Papsies Leo X. in der Sache Luthers war eine durchaus andere als diesenige, welche er in dem Renchlinischen Handel einnahm. Da hatte er zum großen und auf dem Grunde des Systems der römischen Kirche gerechtsertigten Anstoße der Dominisaner seinen humanistischen Neigungen nachgegeben. Da aber handelte es sich doch auch nicht um bestimmte Sätze des kirchlichen Glaubens, am we-

niasten um Fragen ber Gewalt ber Rirche und bes Bapftes. anders verhielt es fich in Diefer Begiehung mit ben Gagen, welche Luther vertrat. Dieselben ftanben in einem tiefgreifenben Gegenfate gegen die scholaftische Lehre und die Braris ber römischen Kirche. Mit dieser scholaftischen Lehre und ber Braris ber römischen Rirche war aber die papstliche Infallibilität und somit bas absolute Suftem ber papstlichen Gewalt solidarisch verbunden. Und mit ber gröften Offenheit, jugleich im Gefühle grofer Sicherheit batte ber Bittenberger Brofessor, ohne burch ben Rurfürsten von Sachsen ober bie Universität zurückgehalten oder gehindert zu werden, dieses absolute Shitem ber papfilichen Gewalt felbft angegriffen und bagegen unter Berufung auf die Grundfate ber allgemeinen Rongilien bes 15. Jahrhunderts Die Schranken ber papftlichen Gewalt betont. aber erft hatte leo X. für bie Wiederbefestigung ber papftlichen Gewalt durch das Laterantonzil und durch den Bertrag mit dem Rönige von Frankreich so viel erreicht. Dieser große Sieg bes Papft= tums, in bessen Freude man in Rom sich sonnte, wurde durch das fühne Wort Luthers in Frage gestellt. Auf ber Sobe seines Siegs konnte Rom nicht bulben, daß ibm berfelbe burch einen bozierenben Mond wieder aus ben Banden entwunden murbe. Es fand von Anfang an in Rom fest, daß ber Gegensat, ben Luther erhob, unterbrückt werden muffe. Es zeigt fich, wie klug berechnet für ben Erfolg in Rom es war, bag bie Gegner Luthers von Anfang an eben bies in ben Borbergrund ftellten, bag Luthers Gegenfat gegen Die scholastische Lebre und gegen Die Ablagpragis Der römischen Rirche ein Gegensatz gegen bas Spftem ber absoluten Papfigewalt fei. Das Urteil bes Silvester Prierias wurde von dem Papste adoptiert. Freilich bei ber Durchführung besselben galt es zugleich Borficht anjuwenden. Bufte man boch, daß im Deutschen Reiche Die Grund= fate ber allgemeinen Ronzilien bes 15. Jahrhunderts noch eine weit ausgebreitete und febr einflufreiche Bertretung fanden, und daß vor allem ber Rurfürst von Sachsen, welcher auf bem Reichstage ju Augsburg 1518 es verhinderte, daß dem Bapfte der Ablagverkauf in Deutschland unter bem Bratext bes Türkentrieges bewilligt murbe, nicht geneigt mar. Luther bem Berfahren ber Rurie nach ihren absoluten Grundsäten preiszugeben. Wie sollte man fich Luthers

bemächtigen? Der Bapft übertrug bas Gericht über Luther einer Rommission in Rom, welche aus bem Bischof von Ascoli, Hieronymus Genucci, und Silvester Brierias bestand, und von welcher Luther nach Rom citiert wurde. Bugleich beauftragte er seinen Legaten beim Reichstag in Augsburg, ben Rardinal Cajetan, mit Luther, wenn er in Augsburg vor ihm erschiene, zu verhandeln. Es ftebt bas nicht mit einander im Widerspruch. Bei ber Berhandlung bes Rardinals mit Luther handelte es fich nicht um ein gerichtliches Berfahren sondern darum, entweder eine ben 3meden Roms entsprechende Beilegung bes immer febr unangenehmen und ftörenden Bandels berbeizusühren, wodurch dann die Fortsetzung des eingeleiteten Prozesses unnötig geworben ware, ober Luther ben Sout bes Kurfürsten zu entziehen und ihn in Die Gewalt Roms Durch die Kommission in Rom, wie sie eingesetzt war mit Silvester Prierias als Mitglied, war es außer Zweifel gestellt, wie Rom über Luthers Sate urteilte, und welches ber Ausgang bes Prozesses in Rom sein wurde. So tonnte benn auch die gut= liche Beilegung ber Sache burch ben Kardinal in Deutschland, die man zugleich eröffnete, nur eine folde fein, welche bie Burudnahme feines Angriffs gegen bas papftliche Shftem von Luthers Seite jur Boraussetzung hatte. Eine folde gutliche Beilegung ber Sache tonnte aber ber Lage ber Dinge in Deutschland gegenüber auch für Die Rurie erwünscht sein. Jedenfalls ichien es fo am leichteften er= reicht werden zu konnen, ben Rurfürsten von Luther, wenn berselbe bei seinen Sätzen beharrte, zu trennen, wie benn eben barauf fich bie Bemühungen bes Papftes und bes Karbinals richteten 1). Cajetan,

<sup>1)</sup> So, wie im Obigen es bargestellt ist, würde auf Grund ber Atten (vgl. 3. B. ben Brief bes Papses an den Aursürsten vom 23. August) der Zusammenhang der Ereignisse auszusassen sein, auch wenn Rantes Urteil hinsichtlich der Unechtheit des Breves des Papstes vom 23. August 1518 begründet wäre, was doch teineswegs der Fall ist. Bgl. Köstlin, M. Luther, Bd. I, S. 787, Anm. zu S. 229. Der Kardinal berief sich in Augsburg Luther gegenüber aus päpstliche Bollmachten der Art, wie sie in dem Breve enthalten sind. Und wenn Luther in dem päpstlichen Breve als ein durch den mit der Untersuchung beauftragten Bischof von Ascoli bereits deslarierter häretiter bezeichnet wird, so wird das Aussalende eines solchen vorgreisenden

ber fich Luther gegenüber auf die Besehle bes Papftes bezieht, faste bemgemäß feine Aufgabe babin, bag er nicht eine Untersuchung ber Sache anzustellen habe, wie fie von bem Aurfürsten und von Luther gewünscht wurde - ber eingeleitete Prozes in Rom bleibt vorbebalten -, sondern daß es sich für ibn nur um den Bersuch einer gitlichen Beilegung ber Sache außer bem Prozeggange banbele. und amar einer folden, welche die Berurteilung ber Gate Luthers, also ihren Wiberruf burd Luther zur Boraussenung habe. ber ersten Ausammentunft mit Luther ertlärt er, bag er nicht mit Luther disputieren, sondern freundlich und väterlich die Sache bei= legen wolle, und zu bem Ende forbert er von Luther, daß er wider= rufe. Er forbert, und zwar bem Auftrage bes Bapftes gemäß, wie er erklärt. Luther folle in sich geben und fich von seinen Irrtumern Lossagen; er solle biese Irrtumer und überhaupt alles, mas bie Rirche verwirren konnte, kunftig meiden 1). Der Biberruf, wie er fo gefaßt war, war febr unbestimmt und zugleich fehr weit gehalten. Als Luther bat, ihm zu sagen, worin er geirrt habe, ba er sich teines Irrtums bewußt fei, bob ber Karbinal zwei Buntte bervor, einmal, daß er im Widerspruch mit ber Extravagante Rlemens VI. Unigenitus in ber 58. These verneint habe, die Berdienste Christi feien ber Schat ber Abläffe, und fodann, daß er in ben Resolutionen zu Thef. 7 behauptet habe, ber Glaube fei notwendig für ben, ber jum Saframent gebe, wenn er nicht fich jum Gericht bingugeben wolle 2). Die beiden Bunkte waren febr klug gewählt. Die Kon=

Urteils boch sehr ermäßigt, wenn man bebentt, baß ber Papft auch in bem Schreiben an ben Anrsürsten von bemselben Tage Luther einen Sohn ber Sünde nennt und von ihm sagt, daß er sich unterftanden habe, gottlose und häretische Sätze öffentlich zu behaupten.

<sup>1)</sup> Bgl. Luthers Bericht in ben Acta Augustana, Opp. lat. v. a. Bb. II, S. 369.

<sup>2)</sup> Etenbas., E. 369: "Hie ubi se nolle mecum disputare dixisset, sed suaviter et paterne rem componere, tria mihi de mandato papae (ut asserebat) facienda proposuit, primum, ad cor redirem erratusque meos revocarem, deinde, promitterem in futurum abstinere ab eisdem, tertio, et ab omnibus, quibus ecclesia perturbari possit. Ego, qui talia etiam Witembergae sine periculis, sine labore tanto, me facere potuisse videbam, nec in Augusta mihi fuisse quaerenda. mox petii doceri, in qui-

troverse war damit in ihren prinzipiellen Spitzen ersaßt. Um diese beiden Punkte haben sich damn die Verhandlungen zwischen Luther und Cajetan gedreht. Diese Verhandlungen mußten freilich von Luthers Seite vornehmlich schriftlich gesührt werden, da ihn der Kardinal bei den mandlichen Verhandlungen nicht zum Worte kommen ließ, sondern nur mit seiner khomistischen Selehrsamkeit in breiten Ausssührungen belehren zu sollen meinte. Luthers Antwort über die beiden Punkte liegt in dem Schriftstill vor, welches er am 14. Okstober dem Kardinal übergaß 1).

Mit seinem Satze über den Schatz der Ablässe, bessen Widerruf gesordert wurde, hätte Luther seine Thesen über den Ablass
überhaupt aufgegeben. Zwar unmittelbar wären damit die Sätze
Luthers über Wesen und Bedeutung der durch die Ablässe erlassenen
satzamentlichen Satissaktion in ihrem Unterschiede von der von Gott
gesorderten Buße noch nicht aufgegeben gewesen. Und eben auf
diese Sätze waren die Thesen Luthers über die Kraft der Ablässe
zunächst gegründet. Wir werden sehen, wie das von Luther geltend
gemacht wird. Allein wenn zugegeben wurde, daß durch die päpst
lichen Ablässe die Berdienste Christi zur Austeilung kämen, so hätte
die Konsoquenz auch eine dem entsprechende Aussassiung von der Bebeutung der satramentlichen Satissaktion gesordert, wie denn auch
die Bulle Unigenitus die für die Sünden geschleten zeitlichen

bus errassem, me non esse mihi conscium ullius erroris. Tunc protulit Extravagantem Clementis VI., quae incipit: Unigenitus etc., quod contra eam asseruissem Propositione 58: Non esse merita Christi indulgentiarum thesaurum. Urgebat itaque, ut revocarem, instabatque cum fiducia, certissimus de victoria, confidebat enim atque adeo securus praesumebat, me non vidisse Extravagantem, fretus fortasse eo, quod non omnes codices eam habent. Secundo objecit, quod propositione 7. inter declarandum docueram, Necessariam esse fidem accessuro ad sacramentum, aut in judicium accessurum. Hanc enim novam et erroneam doctrinam putari voluit, sed potius incertum esse omnem accedentem, gratiam consequeretur necne. Faciebatque hac tiducia sua, praesertim arridentibus et pro more suo cachinnantibus Italis ceteris familiaribus suis, nt victo similis viderar."

<sup>1)</sup> Ebenbas., S. 372 ff.

Strafen als das bezeichnet, was vermittelst der Ablässe auf Grund der Austeilung des Schapes der Kirche erlassen wird.

Wie aus Luthers Referat hervorgeht, lag der Grund davon. baß ber Kardinal gerade ben Sat Luthers über ben Schat ber Ablässe herausgriff, gar nicht bloß in der Bedeutung, welche derselbe für das Bange seiner Lehre vom Ablag batte, sonbern vor allem barin, bag er gerade biefem Sate eine papfiliche Entscheidung, eine Ertravagante Rlemens VI., die Bulle Unigenitus vom Jahr 1349. entgegenhalten konnte, worin es ausgesprochen mar, baf bie Berbienfte Christi ber Schatz ber Ablaffe fei 1). Go handelte es fic bei diesem Buntte zugleich um die Frage wegen ber papstlichen Be-Gerade dem Sate Luthers über den Schat, woraus ber Bapft die Ablässe erteile, hatte auch Silvester Prierias die Autori= tät ber römischen Kirche und ber römischen Bischöfe in absolutefter Beise als eine solche entgegengeset, welche größer sei als die ber beiligen Schrift. Der Bulle Rlemens VI. gegenüber mußte es fich zeigen, ob Luther ben von ber römischen Rirche geforberten Geborfam gegen bie papstlichen Detretalen zu leisten willens mar ober nicht. Auf diese Frage wegen ber papstlichen Gewalt legte ber Aardinal ebenso wie Silvester Prierias und Tepel das Hauptge= wicht. Bon Anfang an stellt er die Extravagante Rlemens VI. burchaus in ben Borbergrund ber Berhandlungen. Mit biefer Ertravagante meint er ben gewissen Sieg über Luther in ber Band zu haben. Wenn er freilich, wie Luther in seinem Berichte anbeutet, vorausgesett hatte, daß Luther diese Extravagante Rlemens VI. unbekannt geblieben sei, und daß sich Luther in um so größerer Berlegenheit befinden werbe, wenn sie ihm entgegengehalten würde, so hatte er sich barin geirrt. Es ift schon fruber barauf binge= wiesen, baft Luther, wie die Fassung seiner 60. These zeigt, schon bei ber Absaffung ber Thesen bestimmte Stellung ber Extravagante Rlemens VI. gegenüber genommen batte. Sehr bestimmt batte Luther ben Gegnern seiner Thesen gegenüber ausgesprochen, daß die

<sup>1) ,,</sup> Tunc protulit Extravagantem Clementis VI., quae incipit: Unigenitus etc., quod contra eam asseruissem Propositione 58: Non esse merita Christi indulgentiarum thesaurum."

papstlichen Entscheidungen für sich, solange sie die Approbation von= feiten ber Rirche noch nicht gefunden hatten, nicht banben, und er hatte das in aller Bestimmtheit auch gerade ber Ertravagante Rlemens VI. gegenüber in ben Afteristen geltend gemacht 1). aber hatte er von Anfang an, wie die Fassung der 60. These zeigt, und wie es auch in ben Afteristen angedeutet wird, gemeint, daß fich die betreffenden Worte ber Ertravagante burch Interpretation in Einklang mit seinen Säten bringen lieken. So batte er ge= meint, auch ber Extravagante Rlemens VI. gegenüber bas festhalten zu können, worauf er bei ber Berteidigung ber Thefen gegen bie Angriffe ber Begner Gewicht legte, und bag somit auch trot biefer Ertravagante Riemens VI. feine Gate über ben Ablag Die papft= lichen Entscheidungen nicht gegen sich hatten. Diefe Stellung, welche Luther von Anfang an ber Extravagante Rlemens VI. gegenüber fehr bewuft eingenommen hatte, sucht er auch in ben Berhandlungen - mit Cajetan zu behaupten und zur Geltung zu bringen.

Gleich bei ber ersten Zusammenkunft sprach Luther seine Bebenken über ben Inhalt ber Extravagante aus und erklärte, daß
die heilige Schrift, welcher er in seiner These solge, der Extravagante vorzuziehen sei, durch welche nichts bewiesen werde 2). Der Kardinal stellte dem die höchste Gewalt des Papstes entgegen, der über dem Konzil, über der Schrift, über allem in der Kirche sei 3). Um Luther davon zu überzeugen, recitierte er die Berwersung und Abschaffung des Baseler Konzils und erklärte, da sich Luther auf die Pariser berief, daß auch die Gersonisten zusammen mit Gerson

<sup>1)</sup> Opp. lat. v. a. 8b. I, ©. 448 f.: "Fateor quidem in extravagante Clementis VI. narrationem fieri de thesauro meritorum Christi per indulgentias distribuendorum, sed numquam legi illud esse approbatum. Aliud est papam narrare, aliud statuere, imo longe aliud papam statuere, et concilium approbare. Denique non sum ego, neque Eccius, neque Magistri nostri, apostolicae sedis declaratores, nisi frivoli esse velimus, ut Eccius dixit, non frivolus."

<sup>2)</sup> Ebenbai., Sb. II, S. 370: "Ideo scripturas, quas ego in propositione mea sequor, esse ei praeferendas omnino, ac nihil inde probari, sed recitari duntaxat ac narrari opinionem S. Thomae."

<sup>3)</sup> Chendaselbst: "Tunc coepit adversus me potestatem papae com-

zu verdammen seien 1). Luther blieb tropbem dabei, daß der Papst weder über dem Konzil noch über der Schrift sei 2).

Eingehender hat sich Luther in seiner schriftlichen Antwort, in seiner "Protestation und Antwort", über die Extradagante Alesmens VI. ansgesprochen <sup>8</sup>). Auch da macht Luther in Übereinstimmung mit seinen früheren Erklärungen zunächst und als das Entscheidende geltend, daß päpstliche Eutscheidungen bloß für sich,

mendare, quoniam supra concilium, supra scripturam, supra omnia ecclesiae sit. Bgl. auch ben beutschen Bericht in ber Altenb. Ausgabe ber bentschen Schriften Luthers, Th. 1, S. 122.

<sup>1)</sup> Man beachte, wie hier ber Zusammenhang ber Haltung Roms in ber Sache Luthers mit ben Beschliffen bes erft im Frühjahr 1517 geschlossen Laterantonziss sehr offen vorliegt.

<sup>2),</sup> Haec ut erant nova in auribus meis, negavi contra, papam supra concilium, supra scripturam esse.".

<sup>3)</sup> Opp. lat. v. a. Bb. II, S. 372 ff. Deutsche Schriften, Altenb. Ausg. Th. 1, S. 125 ff. Die betreffenben Worte ber Bulle Unigenitus Rlemens VI. Lauten: "Non enim (Dei Filius) corruptibilibus auro et argento, sed sui ipsius agni incontaminati et immaculati pretioso sanguine nos redemit, quem in ara crucis pro nobis innocens immolatus, non guttam sanguinis modicam, quae tamen propter unionem ad verbum pro redemptione totius humani generis suffecisset, sed copiose velut quoddam profluvium noscitur effudisse ita, ut a planta pedis usque ad verticem capitis nulla sanitas inveniretur in ipso. Quantum ergo exinde, ut nec supervacua, inanis aut superflua tantae effusionis miseratio redderetur, thesaurum militanti ecclesiae acquisivit, volens suis thesaurizare filiis pius Pater, ut sie sit infinitus thesaurus hominibus, quo qui usi sunt Dei amicitiae participes sunt effecti. Quem quidem thesaurum non in sudario repositum, non in agro absconditum, sed per beatum Petrum coeli clavigerum, ejusque successores suos in terris vicarios, commisit fidelibus salubriter dispensandum, et propriis et rationalibus causis, nunc pro totali, nunc pro partiali remissione poenae temporalis pro peccatis debitae, tam generaliter quam specialiter (prout cum Deo expedire cognoscerent), vere poenitentibus et confessis misericorditer applicandum. Ad cujus quidem thesaurum cumulum beatae Dei genetricis omniumque electorum a primo justo usque ad ultimum merita adminiculum praestare noscuntur, de cujus consumptione seu minutione non est aliquatenus formidandum, tam propter infinita Christi (ut praedictum est) merita, quam pro eo, quod. quanto plures ex ejus applicatione trahuntur ad justitiam, tanto magis accrescit ipsorum cumulus meriterum."

folange fie die Beftätigung burch die Rirche noch nicht etlangt haben, Die Gemähr ber gemiffen und die Gläubigen bindenden Wahrheit nicht in sich tragen, daß somit ber in den kirchlichen Autoritäten begrundete Wiberspruch gegen Dieselben gerechtfertigt ift. Sinsichtlich ber Extravagante Klemens VI., fagt Luther, habe ihn zuerst bewegt (occurrebat et movebat), daß es sich da um blose Worte des Bapftes handele. Die feien aber ein schwacher Behelf einem ftreit= füchtigen ober haretischen Menschen gegenüber, ober wenn jemond fage, es fei nicht fcon, baf ein Fürft ohne Befet rebe, und nach bem Bropheten folle man aus dem Munde des Briefters nicht Menschenworte sondern bas Geset Gottes suchen. Weiter babe ibn bewegt, daß in der Extravagante Worte der Schrift falich gebraucht seien, indem fie auf einen ihnen fremden Ginn gezogen feien; benn was in ber Schrift von ber gratia justificans gefagt werde, sei auf die Indulgenzen bezogen. So scheine es also, baß ber Papst mehr nur meinungsweise sich ausspreche, als burch eine bestimmte Erklärung etwas entscheibe und bestätige (quo videbatur magis narrare, et magis opinione quadam pia exhortari, quam solida demonstratione aliquid probare). Auch fonst stebe es fest, bag die Defretglen irrig sein und mit ber Schrift und mit ber Liebe ftreiten könnten. Obwohl man die Defretalen bes Papftes als die Stimme des Betrus boren muffe, wie es Dist. 19 beiße, fo gelte bies boch nach ber Entscheidung Gratians nur von benen, welche mit ber beiligen Schrift übereinstimmen und von ben früheren Entscheidungen ber Bater nicht abweichen 1). Wenn Betrus felbst habe irren können (Gal. 2), fo könne es nicht Wunder nehmen. wenn das auch bei seinen Rachfolgern vortäme. Rach Abg. 15 sei Die Lehre bes Betrus erst gultig geworben, als bie Bestätigung bes Jakobus, bes Bischofs von Jerusalem, und die Zustimmung ber gangen Kirche hinzugekommen fei, woraus ber Rechtsfatz gefloffen

<sup>1)</sup> Die Borte Gratians im Defret p. 1 dist. 19 c. 7 (Ministerii divini se exsortem intelligat, qui a soliditate Petri recedit) Iauten so: "Hoc autem intelligendum est de illis sanctionibus vel decretalibus epistolis, in quibus nec praecedentium Patrum decretis, nec evangelicis praeceptis aliquid contrarium invenitur."

au sein scheine, bak ein Gesetz erft bann fest werbe, wenn es utentium moribus bestätigt werbe, also wenn es im Leben ber Rirche bie Beftatigung ber Rirche felbst erhalten babe. Bielfach feien auch frubere Defretalen burch spätere korrigiert; warum follte also nicht auch Diese Extravagante korrigiert werden konnen? Banormitanus (lib. 1 de elect. c. Significasti - bie lectura sup. decretall. ift gemeint) zeige, in Sachen bes Glaubens fei nicht blog ein allgemeines Rongil über bem Papfte, sondern jedweber Glaubige, wenn er fich auf beffere Autoritäten und Gründe ftute als ber Bapft. Die Extravagante Rlemens VI. aber enthalte offenbare Irrtumer, und bas habe ihn am meisten betummert und am meisten zu schaffen gegeben. Sie fage, Die Berbienfte ber Beiligen feien ber Schat, und boch lehre bie gange Schrift, bag auch die Beiligen nicht burch ibre niemals genügenden Berdienste sondern allein durch die Barmbergigkeit Gottes selig würden. So lehre auch Augustin 1). Wie also, so fragt Luther nun, hatte er wohl wegen einer einzigen fo zweideutigen und dunklen Defretale des Bapftes, eines Menschen, von ber klaren Lehre ber Schrift abweichen follen?

Aber wenn Luther so in seiner "Protestation und Antwort" der Extravagante Klemens VI. gegenüber zunächst die Fallibilität papstz- licher Detretalen ohne Rüchalt geltend macht und dieser Detretale dabei offenbare Irrtumer wider die Lehre der heiligen Schrift vorwirft, so bleibt er doch auch jetzt nicht einsach dabei stehen. Er nimmt auch jetzt seine Stellung nicht einsach so, daß

<sup>1) &</sup>quot;Maxime vero laborabam, quod eadem Extravagans manifestissime mihi apparebat falsa quaedam continere. Primo, quod dicit merita sanctorum esse thesaurum, cum tota scriptura dicat, Deum ultra condignum praemiare, ut Rom. 8: Non sunt condignae passiones hujus temporis etc. Et B. Augustinus lib. 1 retract. 19: Tota ecclesia usque in finem mundi orat: Dimitte nobis debita nostra. Ergo non superfluere aliis posse, quae nec sibi sufficerent. Inde virgines sapientes noluerunt oleum communicare insipientibus. Et B. Augustinus lib. 9. Confessionum: Vae hominum vitae, quantumcunque laudabili, si remota misericordia judicetur. Et propheta (Ps. 143): Non intres in judicium cum servo tuo, quia non justificabitur in conspectu tuo omnis vivens. Ideo sancti non suis meritis, sed sola Dei misericordia salvi fiunt, ut latius dixi in Resolutionibus, " Sq. oben ©. 156 ff.

er nach bem so begründeten Rechte im Gegensatz gegen eine papsteliche Defretale bei der Wahrheit der heiligen Schrift beharrt. Bielemehr unternimmt er nun weiter den Nachweis, daß ein Gegensatz wischen der Extravagante, die ihm entgegengehalten werde und seinem Satze über den Schatz der Ablässe noch nicht feststehe. In Übereinstimmung mit seiner Außerung in den Asteristen macht er auch jetzt geltend, daß es erst noch auf die Deutung der Extravasgante ankomme, und er sucht dann zu zeigen, daß sich dieselbe so beuten lasse, daß der Gegensatz zwischen ihr und seinen Thesen besseitigt werde 1).

Luther giebt nun zunächst die folgende Erklärung. Nicht im eigentlichen, sondern nur in einem uneigentlichen Sinne könnten die Berdienste Christi als der Schatz der Ablässe bezeichnet werden. Die Ablässe seien nur Erlaß der Satissaktion, durch sie würde also überall kein positives Gut mitgeteilt; sie seien nur ein donum privativum, indem sie gestatteten, daß die schuldigen Strasen nicht ge-leistet oder die zu leistenden Werke nicht gethan würden. Ebendeshalb könnten die Berdienste Christi nicht der durch die Ablässe ausgezteilte Schatz sein. Die Berdienste Christi selbst, wenn sie geschenkt

<sup>1)</sup> Luther erflart babei, seine Absicht sei es gewesen, über bie Ertravagante, in ber er fo viele Schwierigkeiten gefunden, an ichweigen und au hören, mas andere bavon hielten. Run aber bagu gebrängt, felbft bas gu unternehmen, mas er von andern, vornehmlich von dem Papfte hatte erwarten muffen, welchem allein zustehe, zu erklären, mas er gefagt habe, wolle er nach feinen geringen Rraften und burch bie Gnabe Gottes versuchen, jum Schut ber reinen lautern Bahrheit seine Thesen mit ber Extravagante ju tontorbieren, fo bag beibe als ber Wahrheit entsprechend fefigehalten murben. Bgl. a. a. D. S. 374. Gleich im Ansange ber "Protestation und Antwort" fpricht fich Luther (vgl. ebenbaf. S. 372) ebenfo über fein bis babin innegehaltenes Berhalten ber Extravagante Rlemens VI. gegenüber aus. "Non fuit mihi incognita Extravagans illa, cum istas meditationes meas meditabar, sed cum certissimus essem unamque totius ecclesiae sententiam esse scirem, merita Christi in spiritu non posse committi hominibus, nec tradi per homines aut ab hominibus, sicut tamen Extravagans ista sonare videbatur, volui intactam relinquere, aliisque ingeniis melioribus committere magnas illas molestias et angustias, quas pro tuenda papae reverentia patiebar."

würden, teilten ein positives Gut, Die Gnade, mit. So aber als ber Schat ber lebendig machenden Gnade (gratiae vitalis thesaurus) würden biefelben ohne bie Schluffel und ohne Ablaffe vom Beiligen Beiste allein, nicht aber jemals von dem Papfte gegeben. Durch die Liebe werbe man ein Geist mit Christo, und so habe man an allen Gütern besselben teil, wie er, Luther, in feiner 58. These gesagt habe, daß die Berdienste Christi allezeit ohne Buthun des Bapftes Gnade des innerlichen Menschen wirken. muffe also notwendig die Berdienste Christi in einem zwiefachen Sinne nehmen, im eigentlichen und in einem uneigentlichen Sinne, wenn die Extravagante als mahr folle im Bestande bleiben konnen. Im eigentlichen Sinne, wonach fie ber Schatz bes Beiftes feien, ber da lebendig mache, wurden die Berdienste Christi eigentlich allein vom Beiligen Geiste mitgeteilt, wem er wolle. 3m uneigent= lichen Sinne konnte unter ben Berbiensten Christi bas verstanden werden, mas durch sie bewirkt sei, und in solchem uneigentlichen Sinne nehme die Extravagante die Berdienste Christi 1). Berdienste Christi felbst gebe ber Bapft, sonbern von bem Berbienste Christi, b. h. durch die Schlüssel, welche Christus, daß ste seiner Kirche gegeben würden, verdient habe 2). Und so sei es offen= bar. baf er in feiner 60. Thefe recht gefagt habe, bag bie Schluffel ber Kirche, Die ihr burch bas Berdienst Chrifti geschenkt seien, ber Schatz der Ablässe sei. In dem bezeichneten uneigentlichen Sinne fei es mahr, daß die Berbienfte Chrifti ber Schatz ber Ablaffe fei, und so erhelle die Konkordanz der Extravagante mit seiner These 3).

<sup>1)</sup> S. 876 f.: , Alio modo improprie et effective et literaliter pro eo quod meritis Christi effectum est, et sicut Extravagans improprie inducit scripturas, ita etiam improprie thesaurum, improprie merita Christi, et omnia improprie accipit. Quo factum est, ut esset ambigua, obscura et occasio justissima disputandi, ego autem proprie loquutus sum in meis positionibus."

<sup>2) ©. 375: &</sup>quot;— thesaurus indulgentiarum sunt merita Christi non formaliter, nec proprie, sed effective et improprie, quia papa non dat merita Christi formaliter, sed de merito Christi, id est, per claves, quas meruit dari ecclesiae suae, quia in virtute clavium est, ut remittatur satisfactio."

<sup>3) &</sup>quot;Et sic patet, quod recte dixi conclusione 60., thesaurum hunc

Diese Erklärung ber Extravagante stimme übrigens auch bamit überein, daß es in diefer von dem Schape beife, er sei bem Betrus und seinen Nachfolgern von Christus anvertrant; benn es stebe ja feft, baf bem Betrus nichts anvertraut fei, als einmal bie Schluffel bes himmelreichs, welche in dem angegebenen Sinne die Berdienfte Christi seien, nämlich als "de merito Christi donatae", und sodann ber andere Schatz bes Worts, worauf fich das: Weibe meine Schafe, beziehe. Wer eine beffere Erflärung wiffe, fo fügt Luther hinzu, ber möge sie ihm mitteilen. Er werbe bann die seinige widerrufen. Denn nicht seine Sache sei es, die Canones ber Papfte zu interpretieren, sondern er habe für seine Thefen einzutreten, bamit Dieselben nicht als solche erschienen, Die mit ben Canones im Widerspruch ftanden. In Demut erwarte er, ob die Meinung bes Papftes eine andere fei, bereit, ber Ertlärung besfelben ju geborchen (selbstverständlich unter ber Boraussetzung, daß fie nicht mit ber Wahrheit ber heiligen Schrift streitet) 1).

Rachem Luther diesen Erklärungsversuch vorgetragen hat, sagt er von ihm, er wolle ihn als einen solchen angesehen wissen, den er zu Ehren des päpstlichen Stuhls und des Kardinals gegeben habe. Der Kardinal ging davon aus, daß in der Extravagante die Verdienste Christi als der Schatz der Ablässe bezeichnet seien, und stellte diese Meinung auch als die des Papstes hin. Bei dem obigen Erklärungsversuche war Luther auf diese Meinung eingegangen, indem er zugab, daß die Verdienste Christi als der Schatz bezeichnet würden, und nun zeigte, wie das doch nur im uneigentlichen und so in einem mit der Wahrheit und mit seiner These übereinstimmenden Sinne geschehen sei. Der eigenen Aufsassung Luthers entsprach dieser Erklärungsversuch nicht, obwohl er zu dem

esse claves ecclesiae merito Christi donatas. Et hoc sensu verum est, merita Christi esse thesaurum indulgentiarum, scilicet improprie thesaurum et meritum Christi accipiendo. Patet ergo concordantia Extravagantis cum mea positione."

<sup>1) ©. 377: &</sup>quot;Qui habet, det meliora, et revocabo ista, non enim meum est interpretari canones pontificum, sed meis positionibus adesse, ne contra canones pugnare videantur, expectans humiliter, si alia fuerit mens papae demum declarata, paratus eidem parere."

selben Resultat hinsührte, welches für Luther in unmittelbarerer Beise sessigneden durse, so behaupte und beweise er, daß die Extravagante im eigentlichen Sinne, direkt und offen für ihn und seine These und gegen die Meinung des Kardinals sei, denn der Text sage ausdrücklich, daß Christus den Schatz, wovon die Rede sei, erworden habe (acquisivit). So seien also, wie dieses Wort "acquisivit" ganz evident und unwiderleglich beweise, die Berdienste Christi, wodurch Christus erward, etwas anderes als der Schatz, den er erward, da die Ursache etwas anderes sei als der Cffett. Und so siehe also seine These unüberwunden da, daß die Berdienste Christi nicht der Schatz der Ablässe sie, sondern daß sie denselben erworden hätten. Doch unterwirft er zuletzt auch diese Erklärung ebenso wie die erste dem Urteil der Kirche 1).

Inng offen vor, welche Luther von Anfang an, schon bei der Aufstellung offen vor, welche Luther von Anfang an, schon bei der Aufstellung der Thesen, bestimmt und bewußt zur päpstlichen Gewalt und zu den päpstlichen Dekretalen genommen hatte. Die Erklärung, die er jetzt zu den betreffenden Worten der Extravagante Klemens VI. giebt, von welcher er wußte, daß sie ihm die größten Schwierigsteiten würde bereiten können, ist dieselbe, die er bereits in der 60. These sehr bestimmt angedeutet hatte. Diese These hatte gelautet: "Sine temeritate dicimus, claves ecclesiae, merito Christi donatas, osse thesaurum istum." Hür Luther, welcher nicht gebunden war durch das absolute System der päpstlichen Gewalt, das er wie so viele in jener Zeit nicht teilte, stand es zwar von Ansang an sest, daß durch eine bloße päpstliche Dekretale, wie die Klemens VI. nichts entschieden werde, und daß er, wenn es über die von ihm zur bestimmteren Ersorschung der Wahrheit disputable von ihm zur bestimmteren Ersorschung der Wahrheit disputa-

<sup>1)</sup> S. 377: "Hoc verbum: acquisivit, evidenter convincit atque concludit irrefragabiliter, aliud esse merita Christi, quibus acquisivit, et aliud thesaurum, quem acquisivit, quia aliud est causa, et aliud effectus, ut etiam philosophi dicunt. Ideo conclusio mea stat invicta, quod merita Christi non sunt thesaurus indulgentiarum, sed acquisierunt eum. Nihilo minus tamen etiam haec ipsa submitto judicio ecclesiae, ut supra".

tionsweise aufgestellten Thesen gur Debatte tam, vor biefer vanft= 1 lichen Detretale, welche die Approbation der Kirche noch nicht erbalten batte, nicht zurudzuweichen haben werbe. In ber allerbeftimmtesten Beife war biefe Stellung jur papftlichen Gewalt und zu ben papstlichen Defretalen in ben Antworten Luthers auf Die Angriffe gegen feine Thefen jum Ausbrud getommen. Und auch in bem Schreiben an ben Karbinal fpricht fich Luther wieber ber Extravagante Rlemens VI. gegenüber, die ihm jest als entscheibenbe Inftang gegen feine Thefen entgegengehalten murbe, rudhaltlos in bemfelben Sinne aus, und darauf legt er jugleich bem Rardinal gegenüber, ber ihn mit biefer papftlichen Defretale geschlagen ju haben meint, das entscheibende Gewicht. Aber von Anfang an hat es Luther boch nicht baran gelegen, die Frage wegen ber papstlichen Gewalt in ben Streit zu ziehen und etwa eine Entscheidung gegen bas absolute Spftem ber papftlichen Gewalt herbeizuführen. meinte vielmehr, burch seine Thesen in einen thatsachlichen Ronflitt mit ben papftlichen Defretalen nicht gefommen zu fein. Wir haben gesehen, wie er bas ben Gegnern seiner Thesen gegenüber festbalt, obwohl er die Fallibilität des Bapftes ganz unumwunden behauptet. Die Interpretation ber Defretale Rlemens VI., auf die er fich bereits bei ber Fassung seiner 60. These stütte, sollte ihm bagu bienen, ben Konflikt mit ber papftlichen Gewalt zu vermeiben. Durch diese Interpretation der Defretale weicht er dem offenen Lonflitt mit berfelben aus, indem er durch fie feinerseits ber Lurie ben Weg offen halt, trot biefer Defretale bei ber burch feine Thesen veranlaften Berhandlung über die Kraft des Ablasses die Frage wegen ber papftlichen Gewalt und jede Entscheidung über Dieselbe ju umgeben. Es tann freilich keinem Aweifel unterliegen, bag beibe Erklärungsversuche Luthers, auch ber zweite, bem Wort= laut ber Extravagante gegenüber unbaltbar find 1). Diefelben haben

<sup>1)</sup> Auch die auf das "acquisivit" gegründete Argumentation entbehrt des Haltes im Zusammenhange der Extravagante. Dieselbe spricht nicht davon, daß der Schatz der Ablässe durch die Berdienste Christi erworben sei, sondern sie sagt, daß die Berdienste Christi, welche durch die Ablässe ausgeteilt werden, durch das reichliche Blutvergießen Christi erworben seien. Bgl. die betressenden Worte der Extravagante, oben S. 208, Anm. 3.

selben Resultat hinführte, welches für Luther in unmittelbarerer Beise sessischen Benn er, so fährt Luther fort, seine Meinung frei außsprechen dürse, so behaupte und beweise er, daß die Extravagante im eigentlichen Sinne, direkt und offen für ihn und seine These und gegen die Meinung des Kardinals sei, denn der Text sage außbrücklich, daß Christus den Schatz, wovon die Rede sei, erworden habe (acquisivit). So seien also, wie dieses Wort "acquisivit" ganz erdent und unwiderleglich beweise, die Berdienste Christi, wodurch Christus erward, etwas anderes als der Schatz, den er erward, da die Ursache etwas anderes sei als der Effekt. Und so siehe also seine These unüberwunden da, daß die Berdienste Christi nicht der Schatz der Ablässe si, sondern daß sie denselben erworden hätten. Doch unterwirft er zuletzt auch diese Erklärung ebenso wie die erste dem Urteil der Kirche.

In dieser Darlegung an den Kardinal Cajetan liegt die Stellung offen vor, welche Luther von Ansang an, schon bei der Aufstellung der Thesen, bestimmt und bewust zur päpstlichen Gewalt und zu den päpstlichen Dekretalen genommen hatte. Die Erklärung, die er jett zu den betreffenden Worten der Extravagante Klemens VI. giebt, von welcher er wußte, daß sie ihm die größten Schwierigsteiten würde bereiten können, ist dieselbe, die er bereits in der 60. These sehr bestimmt angedeutet hatte. Diese These hatte gelautet: "Sino tomoritate dicimus, claves ecclosiae, morito Christi donatas, esse thesaurum istum." Für Luther, welcher nicht gebunden war durch das absolute Spstem der päpstlichen Gewalt, das er wie so viele in jener Zeit nicht teilte, stand es zwar von Ansang an sest, daß durch eine bloße päpstliche Dekretale, wie die Rlemens VI. nichts entschieden werde, und daß er, wenn es über die von ihm zur bestimmteren Ersorschung der Wahrheit disputatie von ihm zur bestimmteren Ersorschung der Wahrheit disputation

<sup>1)</sup> S. 377: "Hoc verbum: acquisivit, evidenter convincit atque concludit irrefragabiliter, aliud esse merita Christi, quibus acquisivit, et aliud thesaurum, quem acquisivit, quia aliud est causa, et aliud effectus, ut etiam philosophi dicunt. Ideo conclusio mea stat invicta, quod merita Christi non sunt thesaurus indulgentiarum, sed acquisierunt eum. Nihilo minus tamen etiam haec ipsa submitto judicio ecclesiae, ut supra".

tionsweise aufgestellten Thesen zur Debatte tam, por biefer papft= 1 liden Detretale, welche die Approbation ber Kirche noch nicht erbalten batte, nicht aurudaumeichen baben werbe. In ber allerbeftimmtesten Beise mar biese Stellung jur papftlichen Gewalt und zu ben papstlichen Defretalen in ben Antworten Luthers auf Die Angriffe gegen feine Thefen jum Ausbrud gekommen. Und auch in bem Schreiben an ben Rarbinal spricht fich Lutber wieber ber Ertravagante Rlemens VI. gegenüber, die ihm jetzt als entscheidende Instanz gegen seine Thesen entgegengebalten wurde, rudbaltlos in bemselben Sinne aus, und barauf legt er zugleich bem Rarbinal gegenüber, ber ihn mit dieser papstlichen Detretale geschlagen zu haben meint, bas entscheibenbe Gewicht. Aber von Anfang an bat es Luther boch nicht baran gelegen, die Frage wegen ber papstlichen Bewalt in ben Streit ju gieben und etwa eine Entscheidung gegen bas absolute Spftem ber papstlichen Gewalt herbeizuführen. meinte vielmehr, burch feine Thefen in einen thatfaclichen Ronflitt mit ben papftlichen Defretalen nicht getommen ju fein. Bir haben gesehen, wie er bas ben Gegnern seiner Thefen gegenüber festhält, obwohl er die Fallibilität des Papftes ganz unumwunden behauptet. Die Interpretation ber Defretale Rlemens VI., auf die er fich be= reits bei ber Fassung seiner 60. These flütte, sollte ibm bazu bienen, ben Konflitt mit ber papftlichen Gewalt zu vermeiben. Durch diese Interpretation der Defretale weicht er dem offenen Ronflitt mit berfelben aus, indem er burch fie feinerseits der Rurie ben Weg offen halt, trot biefer Defretale bei ber burch feine Thesen veranlakten Berbandlung über die Kraft bes Ablasses Die Frage wegen ber papftlichen Gewalt und jede Entscheidung über Diefelbe zu umgeben. Es tann freilich teinem Zweisel unterliegen, bag beibe Erklärungsversuche Luthers, auch ber zweite, bem Wort= laut ber Extravagante gegenüber unhaltbar sind 1). Dieselben haben

<sup>1)</sup> Auch die auf das "acquisivit" gegründete Argumentation entbehrt des Haltes im Zusammenhange der Extravagante. Dieselbe spricht nicht davon, daß der Schatz der Ablässe durch die Berdienste Christi erworben sei, sondern sie sagt, daß die Berdienste Christi, welche durch die Ablässe ausgeteilt werden, durch das reichliche Blutvergießen Christi erworben seien. Bgl. die betressenden Worte der Extravagante, oben S. 208, Anm. 3.

and feinen Einbrud auf ben Karbinal gemacht, ber vielmehr bieselben fehr wegwerfend gurudwies 1). Daß bie Konfordierung ber Ertravagante mit der von ihm vertretenen Wahrheit fehr fower fei, wußte auch Luther fehr gut 2). Aber ber Kontorbierungsver= fuch, ben Luther von Anfang an ins Auge gefaßt hatte, bewies boch, bag er feinerseits eine Konkordierung wünschte und so viel er konnte erleichterte. In Rom bachte man jedoch gar nicht baran, fich auf ben von Luther offen gelaffenen Ausweg einzulaffen. tief murbe, auch abgesehen von bem Berhältnis zu ber einzelnen Detretale, burch bie von Luther aufgestellten Gate bas bamalige Shitem ber römischen Rirche und auch bas bamit ibentische absolnte Shftem ber papftlichen Gewalt getroffen, als bag fich bie Rurie und ihre Bertreter auf einen folden Weg, wie er von Luther offen ge= laffen war, hatten einlaffen mogen. Batte es fich für bas papft= liche Shstem nur um die Schwierigkeit gehandelt, welche fich an Die Extravagante Riemens VI. Inupfte, so wurde man wohl einen Weg ber Interpretation gefunden haben, um sie zu beseitigen. Die fünft= lichften Interpretationen jur Kontorbierung bistorbierenber Canones war für das römische Sustem nichts so Ungewöhnliches. Rurie und ihre Bertreter hatten ein gang entgegengefettes Intereffe an der Extravagante Rlemens VI. Ihnen mar fie das überaus erwünschte Mittel, Luther in die Stellung des offenbaren Gegen= fapes gegen bie papftliche Autorität zu bringen, weil damit bie Befeitigung Luthers und feines fühnen Angriffs zweifellos gegeben gu

<sup>1)</sup> In bem Schreiben an ben Kurfürsten sagt ber Karbinal: "Is ad Extravagantem claram et apertam dixit nescio quid relatione indignum." "— fatue admodum respondet ad constitutionem Extravagantis Papae, nec parcit etiam suae sanctitati, quam dicit abuti autoritatibus sacrae Scripturae."

<sup>2)</sup> Gleich im Anfange seiner Antwort an den Kardinal erklärt Luther, da er zweisellos gewiß gewesen und gewußt habe, daß es die Meinung der ganzen Kirche sei, daß die Berdienste Christi im Geist nicht Menschen andvertraut und nicht durch Menschen und von Menschen übergeben werden Winsten, wie es doch in der Extravagante ausgesprochen zu sein scheine, so habe er dieselbe undersicht lassen und anderen, die es besser verständen, die großen Beschwerlichkeiten und Angse überlassen wollen, die er erlitten habe, um das Ansehen des Papses zu schützen.

Nachdem Luther in ben Gegenschriften gegen bie Gegner fein ichien. ber Thefen ben Wiberspruch gegen bas absolute Spftem ber papfilichen Gewalt und im besonderen gegen die Infallibilität bes Papftes so offen bargelegt batte, konnte man in Rom die Frage wegen ber papftlichen Gewalt gar nicht mehr babingestellt sein lassen, wenn man die Berechtigung ber offenen Berneinung ber abspluten Bewalt bes Papstes nicht anerkennen und fich nicht mit einem folden Behorfam genügen laffen wollte, welcher in ben von Luther ber papftlichen Gewalt gezogenen Schranken geleistet murbe. aber mar man gerade bamals nach ben großen Erfolgen auf bem eben erft geschlossenen Laterantonzil febr weit entfernt. Luther auch ben offenen Rampf über bie Frage ber papstlichen Gewalt zu vermeiben suchte, so war boch sein Berhalten ganz und gar burch bas System ber bedingten Bapftgewalt bestimmt, auf welchem er ftand und and zu beharren entschloffen mar.

Mit bem zweiten Sate, beffen Biberruf ber Rarbinal forberte, war die evangelische Grundlehre Luthers vom rechtfertigenden Blauben getroffen, wie Dieselbe in ber Ausführung ber Resolutionen jur 7. These jur Feststellung ber mabren Bedeutung ber Absolution zur Darlegung gekommen war. Durch ben Sat von ber Notwendigkeit bes Glanbens zur Aneignung ber Absolution mar mit der faliden Lehre von der Rene und von der Erlangung der Sündenvergebung bei bloger attritio burch bas Bonitenzsaframent bas falfche Spstem und die falsche Praxis im Prinzip verneint. In der Berbindung mit der falschen Lehre von der Reue und ber Erlangung der Sündenvergebung bei bloger attritio hatte auch das Kaliche und Verberbliche bes Ablagmefens feinen eigentlichen Sit und Salt. Und wie bie Gegner ber Ablagthefen von Anfang an für bie attritio, für die Erlangung ber Sundenvergebung bei bloger attritio burch bas Ponitengfaframent und für bas Wirfen ber Saframente ex opere operato eingetreten waren, fo tritt nun auch Cajetan für basselbe faliche Bonitenzwesen ein, indem er, unftreitig in Übereinstimmung mit ben von Rom empfangenen Weisungen, ben Sas von der Notwendigkeit des Glaubens zur Aneignung Des Saframents verwirft. Bon ben Gegnern Luthers und in Rom ift von Anfang an der prinzipielle Gegensatz gegen das falsche Spstem der römischen Kirche, wie er sich in den Thesen und dann immer offener in den Streitschriften Luthers aussprach, in aller Bestimmtsheit erkannt und dadurch, daß die Gegner und Rom den Gegensatz sofort in seinen prinzipiellen Spitzen ersaften und ausbedten, haben sie den Konslitt so rasch zum unheilbaren Bruche geschärft.

Wie Luther berichtet, hatte der Kardinal bei der Berhandlung auf Grund seiner thomistischen Theorie im Sinne der Lehre vom Wirken der Sakramente ex opers operato eingeworfen, denen, die zum Sakrament gehen, sei zwar als Christen der allgemeine Glaube notwendig, nicht aber der besondere 1). Dagegen sührt Luther in seiner schristlichen Antwort aus, daß zum würdigen, segensreichen Empfang des Sakramentes der besondere auf das Gnadengut des Sakraments gerichtete Glaube (sides specialis im Unterschiede von sides generalis) notwendig sei. Luther geht dabei von der "infallibelen" Wahrheit aus, daß nur der gerecht ist, welcher an Gott glaubt, wie es Röm. 1 heiße: der Gerechte lebt aus dem Glauben. Deshalb sei schon gerichtet und tot, wer nicht glaube. Die Gerechtigkeit des Gerechten und sein Leben bestehe also in seinem Glauben 2). Deshalb seien einerseits alse Werke des Gläubigen

<sup>1)</sup> Opp. lat. v. a. Bb. II, S. 377: "Objectio altera est, quod in conclusione mea 7. declaranda dixi: neminem justificari posse, nisi per fidem, sic scilicet, ut necesse sit, eum certa fide credere, sese justificari, et nullo modo dubitare, quod gratiam consequatur. Si enim dubitat et incertus est, jam non justificatur, sed evomit gratiam. Hanc theologiam novam videri putant et erroneam." In einem Briefe an Carlstadt vom 14. Ottober aus Augsburg sagt Luther: "Er zog sür sich an die gemeine Opinion und Bahn der Scholasticorum von der Krast und Wirtung der Sacrament und von der Ungewisseit deß, der das hochwirdig Sacrament empsähet." Bericht der Handlung u. s. w. im 1. Bande der Altenburger Ausgabe der deutschen Schristen Luthers S. 122: "Auf den andern Artikul, den heiligen Glauben in der Empsahung des heiligen Sacraments belangende hat D. Martinus etliche Sprüche aus der heiligen Schrift gesühret. Da hat der Legat das gesächter daraus gehabt und gesagt: Loquitur de side generali."

<sup>2)</sup> Opp. lat. v. a. 28b. II, S. 378: "Ideo quicunque non crediderit, jam judicatus et mortuus est, igitur justitia justi et vita ejus est fides ejus."

lebendige Werke, und anderseits alle Berke bes Ungläubigen tote, bose und verdammliche Werte, nach bem Wort: ein boser Baum tann nicht gute Früchte bringen; ein Baum aber, ber nicht gute Früchte bringt, soll abgebauen und ins Keuer geworfen werben. Soon hieraus erhelle, bag es ein totes Wert fei, wenn man ohne Glauben zum Saframent gebe, und daß man ohne Glauben die Gerechtigkeit burch basselbe nicht erlangen könne. Der Glaube aber sei nichts anderes als glauben, mas Gott verspreche ober sage (promittit aut dicit), wie es Rom. 4 beife : Abraham glaubte Gott, und bas ift ihm zur Berechtigfeit gerechnet. Deshalb feien Wort und Glaube notwendig zusammen, und ohne Wort sei es unmög= lich, daß Glaube fei, wie es Jef. 55 heiße: Das Wort, das aus meinem Munde geht, wird nicht leer gurudtehren. Rachdem Luther so die Lehre von der Gerechtigkeit des Glaubens hingestellt und den Glauben, worin die Gerechtigfeit besteht, als ben Glauben, womit man dem verheißenden Worte glaubt, bestimmt hat, führt er weiter ben Beweis, bag ber, welcher jum Saframent gebe, mit ber gewiffesten Zuversicht glauben muffe, er erlange die Gnade, bag also jum segensreichen Empfang bes Saframents ber besondere Glaube notwendig fei. Nach Bebr. 11, 6 muffe, wer zu Gott tomme, glauben, baf er benen, Die ihn fuchen, ein Bergelter fei. man aber glauben muffe, baf er ein Bergelter fei, fo muffe man vor allen Dingen auch glauben, daß er uns fromm und gerecht mache, und seine Gnade, so oft wir sie in Anfechtung begehren, schenke, ohne welche Onabe die Bergeltung nicht gegeben werde 1). Weiter fordere das Wort: Bas du lösest auf Erden, soll im himmel gelöst sein. Glauben. Gebe man jum Satrament, ohne bag man glaube, man werbe im himmel gelöft, fo gebe man hinzu fich jum Gericht und zur Verdammnis, weil man nicht glaube, daß Christus Die Bahrheit gesprochen habe, ale er fagte: Bas du löfen wirft u. f. w., und man alfo burch feinen Zweifel Chriftus jum Lügner

<sup>1)</sup> Luthers beutsche Schriften Altenb. Ausg., Al. 1, S. 128. Im lateinischen Bericht (Opp. lat. a. a. D. S. 378) lauten die Worte: "Omnino etiam oportet credere justificatorem et gratiae largitorem in praesenti, sine qua praemium non largietur."

mache, wodurch man die größte Gunte begebe. Man durfe auch nicht die Frage aufwerfen: wie aber, wenn man unwürdig und unporbereitet zum Saframent ift? Man werbe durch teine Borbereitung murbig und burch feine Berte geeignet jum Saframent, fondern allein burch ben Glauben, weil allein ber Glaube an Christi Wort gerecht, würdig, lebendig und bereit mache. ber Gerechte werde nicht feiner Bereitung, fonbern feines Glaubens Daber burfe man an ber eigenen Unwürdigkeit nicht zweifeln; man gebe jum Sakrament, weil man unwürdig ift, bamit man würdig und gerecht gemacht werbe von bem. ber bie Gunder, nicht bie Gerechten sucht, um fie felig ju machen. Wenn man aber bem Worte Christi glaube, so gebe man feinem Borte Die Chre, und burch bies Wert sei man gerecht (et ex eo opere justus es). Luther zeigt bann burch eine Reihe von Beispielen aus ber Schrift, daß der Glaube nicht als allgemeiner, sondern als besonderer, auf ben gegenwärtigen Effett gerichteter Glaube alles erlangt habe 2) Wenn ber herr g. B. im Evangelio ju bem tananäischen Beibe fage: D Beib, bein Glaube ift groß, bir geschehe, wie du geglaubet haft, so handele es fich nicht um ben allgemeinen Glauben sondern um ben befonderen, auf die von der Mutter erbetene Beilung ber Tochter, auf biefen befondern Effett bezüglichen Glauben. enim effectum ipsa fortiter credidit posse et velle Christum efficere et sic impetravit. Numquam autem impetrasset, nisi ita credidisset. Ergo ad hunc effectum nulla dispositione, sed sola fide digna facta est." In ber Schrift, fo fagt Luther abichliegenb, werbe nichts anderes empfohlen als der Glaube, vornehmlich der Glaube Abrahams, Röm. 4, welcher fich boch nur auf die Geburt bes Isaat bezog und ihm nichtsbestoweniger jur Gerechtigfeit gerechnet sei. Go werbe es nun auch bei ben Saframenten geschehen. Glauben wir, so erlangen wir; glauben wir nicht, so geben wir uns zum Gericht hinzu. Mart. 11 fage ber Berr: Bahrlich ich

<sup>1) &</sup>quot;Justus enim non ex dispositione sua, sed ex fide vivit."

<sup>2)</sup> Ebenbai., S. 381: "Et breviter, quidquid illustre factum legimus in veteri et nova lege, fide factum esse legimus, non operibus, nec fide generali, sed particulari, ad praesentem effectum destinata."

fage euch, mas immer ihr bitten werbet, glaubet, daß ihr es empfangen werbet, und es wird euch werben. Es fei aber offenbar, bag wir bei jedem Saframent etwas bitten, benn niemand gebe zum Saframent, ber nicht um Gnabe und Bergebung ber Sünden bitte. So gelte benn auch ba bas Wort Christi: Glaubet, daß ihr empfangen werbet, und es wird euch werben. Sonst mare alles in der heiligen driftlichen Kirche baufällig und nichts gewiß und beftändig, mas febr übel lauten würde 1). Rulest führt Luther jum Beweis für die Notwendigkeit des besonderen Glanbens zum Empfang bes Saframentes wie zur Erlangung ber Bnabe überhaupt einige Aussprüche Augustins und auch die Worte Bernhards an, die eine fo große Bedeutung für ibn jur ersten Erfassung ber evangelischen Wahrheit von ber Gerechtigkeit bes Glaubens gehabt hatten 2). Diese und viele andere so flare und lautere Autoritäten, so schließt Luther die Antwort auf den zweiten Bunkt der Anklage, zwängen ihn zu ber von ihm vorgetragenen Meinung und hielten ihn barin gefangen.

Während der Kardinal bei dem verlangten Widerrufe das Hauptgewicht auf den ersten Satz legte, welcher die Ablaßtheorie der römischen Kirche und die päpstliche Gewalt betraf, wie er sich denn gegen Wenzeslaus Link dahin äußerte, daß es genügen werde,

<sup>1)</sup> Ebenbaf., S. 380: "Alioqui omnia nutarent in ecclesia, et nihil certi constaret, quod est absurdissimum."

<sup>2)</sup> Etenbas., S. 381 f.: "Decimo, B. Augustinus super Johannem: Accedit verbum ad elementum, et fit sacramentum, non quia fit, sed quia creditur. Ecce baptismus abluit, non quia fit, sed quia creditur abluere. Inde et Mariam absolvens dicit: Fides tua te salvum fecit, vade in pace. Inde illud dictum commune: Non sacramentum fidei, sed fides sacramenti justificat, sine qua impossibile est, ut pax sit in conscientia rei, ut Rom. 5: Justificati ergo ex fide pacem habemus ad Deum. Undecimo, Bernardus Sermone de Annunc. 1: Necesse est enim primo omnium credere, quod remissionem peccatorum habere non possis, nisi per indulgentiam Dei, sed adde adhuc, ut credas et hoc, quod per ipsum peccata tibi donantur, hoc est testimonium, quod perhibet spiritus sanctus in corde tuo, dicens: Dimissa sunt tibi peccata tua. Sic enim arbitratur apostolus gratis justificari hominem per fidem."

wenn Luther ben ben Ablag betreffenden Artitel widerriefe, ber an= bere ben Glauben bei ben Saframenten betreffende Artikel könnte bann wohl "Deutung ober Lentung" erleiben 1), so ift bagegen Luthers Stellung ju ben beiben Buntten bes Widerrufs bie entgegengesetzte. Obwohl er seinen Sat über ben Schat ber Ablaffe auch ber Extravagante Rlemens VI. gegenüber mit aller Entichiebenheit verteidigt, erklart er fich boch bereit, fich in diefer hinsicht ber Deflaration des Papsies und dem Urteil der Kirche zu unterwerfen 2). hinsichtlich bes zweiten Bunttes bagegen, hinsichtlich ber Lehre vom Glauben, bittet er, bag man von ihm teinen Widerruf fordere, so= lange man ihn nicht überzeugt habe, daß bie Autoritäten, auf benen er stehe, anders zu verstehen seien, benn folange biese Autoritäten, benen er notwendig zustimmen muffe, bon ihm verstanden werben müßten, wie er sie verstebe, konne er nichts anderes thun, als was bie Borschrift, daß man Gott mehr gehorchen muffe als ben Menschen, von ihm fordere 3). Hier handelte es sich um bas, mas für Luther auf Grund seiner evangelischen Wahrheitserfassung ber Rern bes Christentums und ber driftlichen Beilegewigheit mar. Gern, fagt er, wolle er befferer Unterweisung weichen, nur bag er nicht gezwungen werbe, etwas gegen sein Gewissen zu thun. Ohne

<sup>1)</sup> Luthers beutsche Schriften Altenb. Ausgabe Al. 1, S. 123. — Wie sehr sür die Römischen die Frage wegen der päpflichen Gewalt die Hauptsache war, geht auch darans hervor, wie sich nach Luthers Erzählung in dem Schreiben an Spalatin vom 10. Oktober 1518 der zur Begleitung des Kardinals gehörige Urban von Sacralonga in seiner italienisch seiden Weise darüber aussprach. Indem er Luther, zu dem er gekommen war, um ihn zum Widerruf zu bestimmen, spottend fragte, ob er etwa vorhabe, mit dem Kardinal ein Ringel-Rennen über die Wahrheit anzustellen, sprach er sich weiter ossen dahin aus, salsche Sätze dürsten wohl gepredigt werden, wenn sie nur einen guten Gewinn brächten und die Kasten süllen, über die Gewalt des Papsies aber dürse nicht disputiert werden, sie müsse vielmehr so erhoben werden, daß er durch einen bloßen Wint alles abschaffen könne, anch das, was zum Glauben gehöre, besonders in dieser Sache.

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 213, Anm. 1 und S. 214, Anm. 1.

<sup>3)</sup> Opp. lat. v. a. Sb. II, S. 382: "Et stantibus his autoritatibus aliud facere non possum, nisi quod obediendum Deo magis, quam hominibus scio."

allen Zweisel aber glaube er, daß die von ihm dargelegte Lehre die Lehre der Schrift sei 1). In seinem Schreiben über die Bershandlung zu Augsburg an den Kursürsten von Sachsen vom 19. Nosvember sagt Luther, der erste Teil seiner Antwort möge salsch, gegen die Extravagante und zu verdammen und zu widerrusen sein, er werde indetress desselben alles thun, wenn es so sein müsse; aber seine Lehre vom Glauben werde er bis in den Tod bekennen und lieder alles verneinen, als sie widerrusen. Denn wenn auch die Bersdienste Christi der Schatz der Ablässe wären, so wüchse dadurch doch den Ablässen selbst nichts zu, dieselben blieden an sich selbst, was sie seinen, möchten die Berdienste Christi der Schatz derselben sein oder nicht. Auch sei er darum kein schlechter Christ, wenn er keine Ablässe haben wolle. Wenn er aber seine Lehre über den Glauben ändern wollte, so würde er Christus verleugnen 2).

<sup>1)</sup> Ebenbaselbs: "Nec tam arrogans et vanae gloriae studiosus sum, ut hac causa pudeam revocare male dicta: imo gaudium meum primum fuerit, victricem fieri veritatem: solum ne quid contra conscientiae meae sensum tentare cogar. Nam sine omni scrupulo hanc esse Scripturarum sententiam credo."

<sup>2)</sup> Cbendaselbst, S. 413 f.: "Et ut tibi, illustrissime Princeps, ex corde loquar, doleo totis visceribus hanc rem fidei nostrae in ecclesia non solum dubiam et ignotam, sed etiam falsam putari. Verum, optime Princeps, coram Deo et angelis ejus protestor, fiat de alia mea responsione quicquid fieri potest, sit falsa, sit contra Extravagantem, sit damnanda, sit revocanda, faciam hic omnia, si ita oporteat. Hanc autem sententiam moriens confitebor, et omnia potius negabo, quam illam revocabo. Nam sive merita Christi sint thesaurus indulgentiarum, non ideo indulgentiis aliquid accedit, sive non sint, nihil ideo decedit. Manent indulgentiae id quod sunt, quocunque tandem nomine honorentur et inflentur. Nec sum ideo malus Christianus, si indulgentias nolim, quas ille tantum solas extollit et pro eis pugnat. Sed si hanc fidei sententiam mutavero, Christum negavero. Sic sapio, sic sapiam, donec contraria sententia per scripturas fuerit probata, et adductae per me autoritates dissolutae, quod nondum est factum, neque fiet (Deo propitio) unquam." Gine Erflärung gleichen Sinns bieten bie Acta August. bar, wo es (ebenbas., S. 385) beißt: "Priorem vero nihil refert utut acceperis, nam in ipsa nullum periculum est, stet sive cadat, nec indulgentiis quippiam accedit, si ficta ac falsa fuerit, nec quidquam decedit, si vi-

Anf eine Debatte über bie schriftliche Antwort Luthers ging ber Rarbinal nicht ein. Er vermied ja überhaupt eine eigentliche Berbandlung und Untersuchung über Die Streitpunkte. Dennoch Lag ibm viel baran, eine Beilegung ber Sache zu erlangen, die für Rom genügen fonnte. Ru einer folden suchte er baber Luther burch Staupit und Wenzeslaus Link, die in Augsburg wegen ber Sache Luthers anwesend waren, zu bewegen. Diese brangen auch, wie Luther in bem Schreiben an ben Kardinal fagt, zu welchem er fich burch sie beftimmen ließ, in ibn, bag er fich bemutigen und feine Deinung fallen laffen folle 1). Luther gab in bem Schreiben an ben Rarbinal wirklich so weit nach, als sein Gewissen irgend gestattete. Er gefteht zu, daß er zu rudfichtslos, zu beftig und unehrerbietig gegen ben Papst gewesen sei. Das thue ihm berglich leib, und er bitte beshalb um Berzeihung. Er verspricht das auch öffentlich aussprechen zu wollen. Er verspricht weiter, daß er fich ins Rünf= tige Mühe geben wolle, ein anderer zu werben und anders zu Ja er sei bereit und gebe gang willfährig bas Berfprechen, von nun an über bie Ablagsache schweigen zu wollen, wenn nur auch benen Dag bes Rebens ober Schweigens aufgelegt werbe, welche ihn zu biefer Tragodie veranlaft hatten. Aber bei biefen Bugeständniffen, die er macht, lehnt er doch ben Widerruf ab. fagt, gern murbe er alles widerrufen, wenn fein Bewiffen es nur irgend zuließe. Niemandes Befehl und Rat burfe er jedoch so viel einräumen, daß er etwas gegen fein Bewiffen fage ober thue. Die Reben des Thomas und Anderer könnten ihm in dieser Frage kein Genüge thun, benn sie stütten sich auf feinen festen Grund. Es bleibe nur bas eine übrig, bag er burch einen befferen Beweis

cerit veraque fuerit. — In posteriore vero responsione certe summa pendet salutis. Non es malus Christianus, sive scias, sive ignores Extragantem, non es autem nisi haereticus, si neges fidem verbi Christi." In dem Schreiben an Carlfiadt vom 14. Ottober sagt Luther: "Aber ich will nicht zu einem Ketzer werden mit dem Widerspruch der Meinung, durch welche ich din zu einem Christen worden; ehe will ich sterben, verbraunt vertrieben und vermaledetet werden u. s. w."

<sup>1)</sup> Opp. lat. v. a. 28b. II, S. 393: "ut humiliter sentirem et sensum meum submitterem."

ķ

¢

ĭ

j

E

ţ

٥

•

überwunden würde, und das würde der Fall sein, wenn er die Stimme der Braut, der Kirche, höre, denn es sei gewiß, daß man in ihr die Stimme des Bräutigams höre. Der Kardinal möge es beim Papste auswirken, daß die streitigen Fragen durch die Kirche entschieden würden, so daß man wüßte, was zu widerrusen und was zu glauben sei. Denn nichts anderes wünsche er als der Kirche zu solgen. Bas solle auch der Widerrus in Dingen nützen, welche noch zweiselhaft und unentschieden seien. Man würde ihm, wenn er widerriese, nur vorwersen können, daß er unverständig behaupte und widerruse.

Es war febr viel, mas Luther anbot. Er gab bas offene Zeugnis für die Wahrheit auf, und er gab feine Sache bem Bergeffenwerben preis. Im Lichte ber fpateren Ereigniffe tann es scheinen, als ware es bem Interesse ber romifchen Rirche und ber Berrichaft ber römischen Bischöfe entsprechend gewesen, wenn Cajetan auf das Anerbieten Luthers eingegangen mare, um das entbrennende Feuer noch zur rechten Zeit zu bampfen. Allein bei naberer Betrachtung lag doch die Sache anders. Den Widerruf hatte Luther bestimmt abgelehnt. Nach seinem Borichlage follten die Streitfragen zwischen ihm und seinen Gegnern als noch zweiselhafte und firchlich unentschiedene ber Entscheidung ber Rirche anheimgestellt Mit biefen Streitfragen aber mare bas System ber römischen Rirche und ber Bapfte als ein noch zweifelhaftes, noch nicht firchlich feststehendes, als etwas, bas zu ben "dubiis et indeterminatis" gehöre, hingestellt. Wie hatte Cajetan barauf eingeben können? Bei ber Berhandlung zwischen Miltit und Luther lag, wie wir feben werben, für Rom bie Sache bereits gang anbere.

Als Luther, nachdem er mehrere Tage vergeblich auf eine Antwort des Kardinals gewartet und sodann sörmlich von dem übel unterrichteten Bapste an den besser zu unterrichtenden Appellation eingelegt hatte, auf den Rat seiner Freunde aus Augsburg sloh, um sich der Gewalt des Kardinals zu entziehen, sorderte der letztere in einem Schreiben den Kursürsten auf, Luther, der sich auf dem Wege väterlicher Güte nicht habe bewegen lassen, seinen Irrtum zu erkennen und mit der allgemeinen Kirche recht zu benken, entweder nach Rom auszuliesern oder doch aus dem Lande zu verweisen. Die Sätze, welche Luther nicht bloß disputative in seinen Thesen, sondern auch "affirmative et assertive" in seinen Sermonen ausgestellt und in gemeinem Deutsch (in vulgari germanico), in Schristen in deutscher Sprache, bestätigt habe, seien teils gegen die Lehre des apostolischen Stuhls, teils aber verdammlich. Das möge ihm der Kursürst glauben, weil er Wahres sage und rede, aus gewisser Kenntnis, nicht nach bloßen Meinungen 1). Der Kursürst möge wissen, daß diese so wichtige und verderbliche Angelegenheit nicht lange steden bleiben könne, denn zu Rom werde man die Sache weiter versolgen, sobald er seine Hände gewaschen und an den Papst über diese Ränke berichtet habe.

Der Kurfürst ging auf bas Berlangen bes Papstes nicht ein, obwohl auch ichon ber Bapft in feinem Schreiben vom 23. August von ihm geforbert hatte, bag er Luther auf bas Berlangen bes Rarbinals ber Gewalt bes römischen Stuhls überliefere. Der Rur= fürft schidte bas Schreiben bes Rarbinals an Luther, und Luther ber= teidigte fich in einem Schreiben an ben Rurfürften. Indem der Kur= fürst bem Karbinal biefe Berteibigungeschrift Luthere übersandte, erwiderte er bemfelben, er habe erwartet, bag er Luther nicht ohne genügenbe Erörterung ber Sache jum Wiberruf zwingen murbe. viele gelehrte Männer in seinen Landen und anderswo auf Universitäten, von benen er bis jest nicht sicher habe erkunden können, daß Die Lehre Luthers unfromm, undriftlich und feterisch fei, nur einige ausgenommen, Die aus Eigennut Luther entgegengetreten waren, weil seine Gelehrsamkeit ihrem Privatvorteil und ihren Finangen geschabet habe, und welche boch ihre Sache gegen Luther noch nicht

<sup>1)</sup> Ebenbaí., ©. 408: "— affirmaverim — — dicta Fratris Martini in Conclusionibus suis disputative esse posita, in sermonibus tamen al eo scriptis affirmative et assertive esse posita, et confirmata in vulgari germanico, ut ajunt. Ea autem sunt partim contra doctrinam Apostolicae Sedis, partim vero damnabilia. Et credat mihi illustrissima Dominatio vestra, quia vera dico et loquor, ex certa scientia, non ex opinionibus."

bewährt hätten. Würde er, der Kurfürst, durch einen beständigen Grund und Beweis überzeugt, daß Luthers Lehre unfromm und unhaltbar sei, so würde er schon selbst ohne weitere Ermahnung und Erinnerung zu thun wissen, was einem christlichen Fürsten gebühre. Die gesorderte Auslieserung oder Ausweisung Luthers lehnt er entschieden ab. Dieselbe würde seiner Universität zu großem Rachteil gereichen. Man sieht, der Kurfürst will die Berurteilung Luthers ohne freies und ordentliches Urteil über dessen Sache nicht, und den Prätensionen Roms tritt er mit großer Festigkeit entsgegen.

So sah sich Luther zunächst gegen die äußere Gewalt der Kurie geschützt. Daß aber der Papst selbst auf der Seite seiner Gegner stand, konnte sich ihm nicht länger verbergen. So durste er also auch seine Sache nicht in die letzte Entscheidung desselben gestellt sein lassen. Nach seiner Rücksehr nach Wittenberg sügte er daher der Appellation an den besser zu unterrichtenden Papst eine vom 28. November datierte Appellation vom Papste an das allgemeine Konzil hinzu. Luther hebt dabei hervor, da das Konzil über dem Papste sei, so könne der Papst die Appellation an dasselbe nicht verbieten 1). Wenn der Papst irre, und wenn er allein durch äußere Gewalt unterdrücken wolle, so sei eine solche Appellation das einzige Hilfsmittel der Unterdrücken 2).

Die Stellung Luthers zum Papstium ist überhaupt eine andere geworden. Sein Gegensatz gegen basselbe hat sich geschärft. Das

<sup>1)</sup> Ebenbas., S. 438 f.: "Cum appellationis remedium in subsidium et relevamen oppressorum a jurium conditoribus sit adinventum et non solum ab illatis, verum etiam ab inferendis, et inferri comminatis gravaminibus et injuriis jura appellare permittant adeo, quod inferior de non appellando ad superiorem statuere non possit, et manus superiorum claudere. Sed cum satis sit in professo, quod sacrosanctum concilium in Spiritu Sancto legitime congregatum, sanctam ecclesiam catholicam repraesentans, sit in causis fidem concernentibus supra papam, evenit, quod nec papa in causis hujusmodi, ne ab eo ad concilium appelletur, statuere possit" etc.

<sup>2)</sup> Chendas., S. 440: "Quod si qua potentium vi armatus tantum praevaluerit, ut resisti ei non possit, unum certe illud praedictum appellationis remedium reliquum est, quo oppressi releventur."

zeigt fich besonders in seiner schon vor der Appellation an bas Kon= zil veröffentlichten Darstellung ber Augsburger Berhandlungen 1). Luther macht jett vollen Ernft mit bem Sate, daß die Defretalen bes Papstes nicht infallibel sind und für sich allein nichts für ben Glauben ber Kirche feststellen können. Er vermirft bie Extravagante Rlemens VI. als eine falfche und irrige. Es kummere ihn nicht. ob seine These gegen die Extravagante sei. Die Wahrheit ber Schrift fei bas erfte, und nachber fei jugufeben, ob die Worte eines Menschen mahr fein könnten 2). Luther balt fest, bag bie Bapfte in ihren Defreten ber Schrift zuweilen Gewalt angethan haben. Indem er Beispiele dafür anführt, mahlt er solche, welche ibm zu= gleich Gelegenheit geben, bas göttliche Recht bes papfilichen Primats über bie gange Kirche offen zu bestreiten. Durch bie Worte bes Berrn, Matth. 16, 18, fonne nicht erwiesen werben, bag bie romifche Rirche allen anberen auf ber gangen Erbe vorgefett fei. Luther will die "neue Monarchie" der Römer nicht verwerfen 3), aber man foll ben Worten ber Schrift nicht Gewalt thun. foll bie römische Berrschaft nicht burch falsche Deutung auf Worte ber Schrift grunden und fo eine Begrundung in der Schrift für fie in Anspruch nehmen, welche fie nicht bat. Man foll auch die Kirche Christi nicht an Zeit und Ort binben gegen bas Wort Christi: bas Reich Gottes tommt nicht mit äußerlicher Geberbe. Und man foll fich nicht herausnehmen, ben Christennamen bem abzusprechen, ber ber Gewalt bes Papstes und seinen Dekreten noch nicht unter=

<sup>1)</sup> Acta R. Patris D. Martini Lutheri Augustiniani apud Dominum Legatum Apostolicam Thomam Cajetanum Augustae, Anno M. D. XVIII. in Octobri. Bgs. opp. lat. v. a. Bb. 11, S. 367 ff. Der Druck dieser Acta war bereits am 8. November begonnen (Br. Bb. I, S. 169), und am 9. Dezember war die Schrift bereits ausgegeben (ebendas. S. 191).

<sup>2)</sup> Opp. lat. v. a. &b. II, S. 389: "Igitur, an sit ista propositio contra vel Extravagantem vel Intravagantem, non curo, prior est veritas scripturae, et post hoc, si hominis verba vera esse possunt, videndum."

<sup>3)</sup> Etenbaſ., ⊗. 388: "Non quod novam monorchiam nostri saeculi Romanorum damnem aut negem."

worfen ift. Man wurde fonst die Christen bes Orients und Afrikas in ben ersten acht Jahrhunderten und länger aus ber Rirche ausfoliegen, benn biefelben hatten niemals unter bem romifden Bifchofe gestanden und hatten auch bas Evangelium (bie Worte Matth. 16, 18) niemals fo verstanden. Noch jur Zeit Gregors bes Großen hatten die römischen Bischöfe ben Titel eines universalis opiscopus nicht geführt, und Gregor ber Große habe benfelben ftreng verworfen. Denn wie Betrus Die übrigen Apostel nicht creiert habe, fo habe auch ber Nachfolger bes Betrus teinen Nachfolger ber andern Apostel creiert, und die andern Bischöfe hatten den römischen Bifchof nur Bruder, Mitbischof und Rollege genannt, wie Chprian ben Cornelius, und Augustin ben Bonifacius und andere römische Bischöfe. Die Bater hatten baber auch die Worte Matth. 16, 18 dahin verstanden, daß einer der Apostel statt aller (unus pro omnibus) angerebet fei, bamit bie Gleichheit aller ausgebrückt murbe. ba, was Betrus antwortete, alle antworteten. An einer andern Stelle spreche beshalb ber Berr benfelben Sat in ber Pluralform aus: Was ihr lösen werbet u. f. w. Wenn die Monarchie bes Bapftes aus ber Schrift bewiesen werben tonne, fo murbe es eber burch die Worte Rom. 13, 1 über die obrigkeitliche Gewalt geschehen können. "Hujus, inquam, virtute (proprie loquendo) subjicimur sedi Romanae, donec Deo placuerit, qui solus, non etiam Romanus pontifex, transfert regna atque constituit." Luther macht also geltend, daß ber römische Primat nicht auf göttlicher Einsetzung beruht, sondern auf dem Recht geschichtlich geworbener obrigkeitlicher Gewalt, ber man, wie fie nicht ift ohne von Gott, nach bem Wort Gottes Gehorfam zu leisten hat, folange es Gott gefällt, fie bauern zu laffen.

Am Schluß ber "Acta" erklärt Luther, er ehre die römische Kirche und folge ihr in allem. Nur denen leiste er Widerstand, welche im Namen der römischen Kirche ein Babylonien aufzurichten streben, indem sie verlangen, alles, was sie nur ausdenken können, solle, wenn sie nur die Zunge bewegen könnten, um die römische Kirche zu nennen, sosort als die Entscheidung der römischen Kirche angenommen werden, als ob es keine heilige Schrift mehr gebe, durch welche die Christen, wie Augustin sage, über alle und über

alles urteilen, und gegen welche unzweiselhaft die römische Kirche niemals etwas meine oder seststelle. Bon der römischen Kirche, wie sie die abendländische Christenheit unter dem nach menschlichen Recht gewordenen Primat der römischen Bischöfe umsaßt, will sich Luther nicht scheiden, aber die Gewalt und das Recht dieser rö=mischen Kirche unterscheidet er von der Gewalt und dem Recht des Primats der römischen Bischöfe an der Spitze dieser Kirche, indem er das Spstem der absoluten papstlichen Gewalt wie die päpstliche Infallibilität in der allerbestimmtesten und entschedensten Weise verwirft.

## Der Sermon von der Bufe.

Bu welcher Bestimmtheit und Rlarheit im Streit über die Ablagthefen die evangelische Lehre Luthers bereits gelangt mar, zeigt sich in bem beutsch geschriebenen, also auch für die Laien bestimmten "Sermon vom Saframent ber Buge", welcher berfelben Zeit, etwa bem Monat November bes Jahrs 1518 angehört 1). Löscher be= zeichnet mit Recht biefe "berrliche" Predigt von ber Bufe als eine Frucht ber bisherigen vielen Meditationen über biefen Sauptpunkt. An der Lehre von der rechten Buffe, wie sie aus Reue und Glaube besteht, hat sich, im Gegensate gegen die falsche scholastische Lehre von der Reue, die evangelische Lehre Luthers von Anfang an entwidelt. In Marer Busammenfassung für bie Gemeinde giebt bieser Sermon bas Resultat ber bisherigen Entwide= lung, vornehmlich im Anschluß an die Aussührung zu Thefis 7 in ben Resolutionen über die Bedeutung der Absolution, über die sa= framentliche Gnabe und ihre Bebeutung für bas Gewigwerben bes Glaubens inbetreff ber erlangten Sündenvergebung. Und wie fo

<sup>1)</sup> Bgl. Löscher, a. a. D. Bb. II, S. 512. — Der Sermon ist ber Berzogin Margarete von Braunschweig-Lüneburg gewibmet. Es geht barans hervor, welche Teilnahme bereits Luther und seine Sache in immer weiteren Kreisen sand. "Es haben bei mir", beginnt Luther die Schrift, "etliche meiner guten Freunde, Bäter und Herren, gesonnen, etwas Geistliches und Christiches E. F. G. zuzuschreiben, damit E. F. G. gnädigen Willen und Gesallen, so sie gegen mir Unwürdigen trägt, dankbarlich zu erkennen" u. s. w.

biefer Sermon ben Abschluß ber Entwidelung bilbet, welche bie ebangelische Lehre Luthers im Streit über bie Ablagthesen fand, fo reprafentiert er nicht minder ben Anfangspunkt ber in ber Lehre bon ben Saframenten weiter bordringenden Entwickelung, welche in ber Schrift bon ber babylonischen Gefangenschaft ber Rirche ihren vorläufigen Abschluß finden follte. Luther fagt im An= fang bes Sermons, in ben an bie Bergogin Margarete gerichteten zueignenden Worten, er habe fich bewegen laffen, etliche Germone unter ihrem Namen auszulassen, von dem beiligen bochwürdigen und tröstlichen Satrament ber Bufe, ber Taufe, bes beiligen Fronleichname. Also auch die Darlegung ber Lehre von den Saframenten ber Taufe und bes Abendmahls auf ber in ber Lehre von ber Absolution gewonnenen Grundlage hatte Luther bereits bestimmt ins Auge gefaßt. Die Sermone über bie Taufe und bas Abend= mahl find in ber zweiten Sälfte bee Jahre 1519 erschienen, ohne jedoch schon die rechte Lösung der Aufgabe zu bringen, welche grundleglich, wenn auch noch nicht nach allen Seiten gentigenb, erft in ben Schriften bes Jahre 1520 gefunden worben ift.

Wir muffen es unterlaffen, alle Gate biefer Schrift wieber= Die gedrängte Darftellung bes Sermons gestattet einen Auszug bes Inhalts taum. Wir beschränten uns auf die folgenden Bemertungen jur Darlegung ber lehrgeschichtlichen Bebeutung bes In der Mitte bes Wiedergeburtsprozesses, als bas, worin fich die Wiedergeburt jum neuen Leben ber gerechten Rinder Gottes vollendet, ju ihrem wirklichen Bestande im Menschen tommt, fteht die fröhliche Gewißheit bes Glaubens inbetreff ber erlangten Sündenvergebung. "Das heißt eigentlich und recht, bie Gunbe vergeben, daß ben Menschen seine Gunben nicht mehr beifen noch unruhig machen, sondern eine frohliche Zuversicht übertommen bat, fle seben ibm von Gott immer und emiglich vergeben." Und "obne fröhlich Gewiffen und leichtes Berg ju Gott (bas ift, ohne Ber= gebung ber Schulb) mag niemand felig werben." Diese Bergebung ber Gunbe tann man nicht erlangen burch gute Werte, es muffen vielmehr die Sunden "vor" vergeben fein, ebe gute Werke gefdeben, "und nicht bie Werke austreiben bie Gunde, fonbern bie Austreibung ber Gunde thut gute Werke". "Denn gute Werke muffen geschehen mit fröhlichem Berzen und gutem Gewiffen zu Gott, bas ist, in ber Bergebung ber Schuld" 1). fertigung burch ben ber erlangten Sündenvergebung gewiß geworbenen Glauben ift in aller Bestimmtheit als Voraussetzung ber Beiligung in guten Werken erfaßt. Damit ift zugleich erkannt, baß ber Glaube, welcher ber Sündenvergebung gewiß ift, die bleibende Seele ber burch bie Onabe gerechtgeworbenen Rinber Gottes fein Allerdings fehlt es nicht an Zeiten, wo ber Glaube fich verbunkelt und die Unruhe bes Gewiffens nicht weichen will, um ber Gewisheit bes Glaubens Plat ju machen. Solche Zeiten find Beiten ber Anfectung und Berfuchung, welche nicht fehlen burfen, weil sie ben Glauben zu immer größerer Reinheit förbern, und weil fie uns erkennen laffen, bag auch ber Glaube nicht bon uns ift und nicht in unserer Macht fteht, sonbern ebenfalls "Gnabe Gottes" ift. Aber es ift nicht ber normale Stand bes driftlichen Lebens, und man muß banach ringen, burch bie Gnabe Gottes wieder jur Bemigheit bes Glaubens ju gelangen. Die Sache fteht in diefer hinsicht nicht mehr fo, wie in der Zeit bor dem Ablagftreit, wo Luther bie Unruhe bes von ber Gunbe "gebiffenen" Bewiffens als ben eigentlich normalen Zustand für biefes noch nicht vollendete Leben ber burch ben Glauben Gerechten und Gerechtwerbenden auf Erben ansah, welcher nur bin und wieder burch Sonnenblide ber burch bie Onabe gewirkten fröhlichen Glaubensgewißheit unterbrochen werbe. "Es geschieht", beißt es jest, "bag Gott einen Menschen bie Bergebung ber Sould nicht läft befinden, und bleibt bas Rappeln und Unruhe bes Bewiffens, nach bem Sakrament, wie vor. Die ift weislich zu handeln; benn ber Gebrech ift am Glauben. Es ist nicht möglich, daß das Herz nicht follte fröhlich sein, fo es glaubt seiner Sünden Bergebung, als wenig als auch möglich ift, daß nicht betrübt und unruhig fei, wo es nicht glaubt, daß die Sünden vergeben find. Run, läft Gott ben Glauben also ichmach bleiben, baran foll man nicht verzagen, sondern basselbe aufnehmen als ein Bersuchen und Anfechtung, burch welche Gott probiert, reizet und treibet ben Menschen, bag er bestomehr rufe und bitte

<sup>1)</sup> Luthers Werle, Erl. Ausg. Bb. XX, S. 181.

um solchen Glauben, und mit dem Vater des Besesssenen im Evanzgelio sage: O Herr, hilf meinem Unglauben. Und mit den Aposteln Luk. 17, 5: O Herr, mehre uns den Glauben. Also lernet der Mensch, daß alles Gottes Gnade sei, das Sakrament, die Bergebung und der Glaube, bis daß er Hände und Füße sahren lasse, an ihm selbst verzweiselt, lauter auf Gottes Gnade hofft und hafft ohn Unterlaß 1)."

Rugleich findet bas "sola fido" feinen bestimmten Ausbrud. An dem Glauben und zwar an dem Glauben, "ber da festiglich bafür halt, baf bie Absolution und Worte bes Briefters fenn mahr, in ber Kraft ber Borte Chrifti: Alles, mas bu löseft, foll los febn u. f. w.", "liegt es alles mit einander, welcher allein macht, bag bie Saframente wirken, mas fie bebeuten, und alles mahr wird, was ber Priester sagt, benn wie bu glaubest, so geschiehet bir" 2). Reue und gute Werke sind allerdings nicht nachzulaffen 3). foll mit allem Ernft Reu und Leib haben, beichten, und gute Werke thun" 4). Die, welche nicht mabre Reue haben, konnen überall nicht burch ben Glauben bie Bergebung ber Sünde erlangen; ber Glaube hat ja die Reue zur notwendigen innern Boraussetzung. alles, bas ich gefagt habe von biefem Satrament, ift benen gefagt, Die betrübte, unruhige, irrige, erschrodene Bewiffen haben, die gerne wollten ber Sunden los und fromm fenn, und wiffen nicht, wie fie es anfahen follen. Denn biefelben haben auch mahre Reu, ja, qu= viel Reu und Rleinmütigkeit. Die troftet Gott burch ben Propheten Jesaiam 40, 2: Prediget den Kleinmütigen, und sagt ihnen ein Kon= folamini: fend getrost, ihr Rleinmutigen, sehet, bas ift euer Gott. Und Chriftus Matth. 11, 28: Rommt her ju mir alle, die ihr mühselig und beladen send, ich will euch erquiden u. f. w. Hartmütigen aber, die noch nicht begehren Trost des Gewissens, haben auch dieselben Marter nie befunden, denen ist bas Satrament nichts nute; bie muß man mit bem foredlichen Berichte

<sup>1)</sup> Cbenbas., S. 189 f.

<sup>2)</sup> Ebenbas., S. 182.

<sup>3)</sup> Ebenbas., S. 183.

<sup>4)</sup> Cbenbas., S. 188.

Gottes vor weich und zag machen, daß sie auch solches Trosis des Sakraments suchen und seufzen lernen" 1). Aber man darf auf die Reue und guten Werke in keinerlei Weise bauen, sondern allein auf die gewissen Worte Christi, "der dir zusagt: Wenn dich der Priester löst, sollst du los sein." "Und bauest du darauf mit einem sesten Glauben, so stehest du auf dem Fels, dawider die Pforten und alle Gewalt der Höllen nicht mögen bestehen, Matth. 16, 18"2). Luther verwahrt sich dagegen, daß er die guten Werke verbiete. "Das wehre ich aber, wie ich kann, daß man den Glauben des Sakraments lasse das Hauptgut sehn, und das Erbe, dadurch man Gottes Gnade erlange, und danach viel Gutes thue, allein Gott zu Ehren und dem Nähesten zu Nut; und nicht darum, daß man sich darauf verlassen soll, als genugsam sür die Sünde zu bezahlen. Denn Gott giebt umsonst frei seine Inade, so sollen wir auch umssonst frei wiederum ihm dienen").

Man sieht, nachdem ber Glaube, welcher ber Sündenvergebung gewiß ift, in ber Mitte steht, stellt sich nach allen Seiten bie evangelische Wiedergeburtsordnung fest. Dabei barf nicht unbemerkt bleiben, daß in die zusammenfassende Darftellung biefes Sermons vom Sakrament ber Buffe bie Gebanken über bie Entstehung bes Glaubens, welche Luther von bem Gewiswerben besselben burch bie faframentliche Gnabe unterschied, feine Aufnahme gefunden haben. Indem Luther in biesem Sermon von dem Saframent ber Buffe handelt, zeigt er, wie man burch basselbe zur fröhlichen Gewisibeit bes Glaubens inbetreff ber erlangten Gunbenvergebung tommt, nämlich burch ben Glauben, bag bie absolvierenden Worte bes Priefters wahr sind in der Kraft der Worte Christi: Was du lösen wirst, foll los fein. Bu ber Gewifiheit, bag uns bie Gunben bergeben sind, also zu ber eigentlichen und rechten Bergebung zu kommen, ist eben dies Sakrament ber rechte Weg und die richtige Weise. rechte Weg und die richtige Weise, ohne welche keine andere zu finden, ift das hochwurdige, gnadenreiche, heilige Saframent ber

<sup>1)</sup> Cbenbaf., G. 188 f.

<sup>2)</sup> Cbenbaf., S. 183.

<sup>3)</sup> Ebenbaf., S. 188.

Buffe, welches Gott zu Trost allen Sündern gegeben hat, da er St. Beter, anftatt ber gangen driftlichen Rirchen, Die Schluffel gab, und sprach Matth. 16, 19: Alles, mas bu auf Erben binden wirft, foll auch im himmel gebunden febn; und alles, was bu auf Erben lösen wirst, soll auch los sehn im himmel 1). Aber wenn auch bie Gebanken über bie Entstehung bes Glaubens, welcher burch bas Satrament ber Buge zur Gewigheit ber erlangten Bergebung ber Sünden tommt, im Sermon bom Saframent ber Buge nicht bargelegt werben, so find fie boch nicht aufgegeben. Gie bilben bie Boraussetzung ber Lehre biefes Germons. Man muk ia ben Glauben icon haben, um im Glauben an bas Wort Gottes im Saframent ber Bufe bie Bergebung suchen und empfangen ju fonnen. Der Sat von der fides ante sacramentum bleibt für Luther be-"Wo aber ber Glaube nicht ift, hilfts nicht, obgleich Christus und Gott felbst bas Urteil fprache; benn Gott tann niemand geben, ber es nicht will haben. Der will es aber nicht haben, ber nicht glaubt, daß es ihm geben sey" 2). Der Briefter vergiebt zwar "wahrhaftig" bie Sunbe und Schuld, "aber er mag bem Sunber ben Glauben nicht geben, ber bie Bergebung empfähet und aufnimmt; ben muß Gott geben" 3).

Es ist noch ein Bunkt aus dem Sermon hervorzuheben. Schon in den Schriften Luthers gegen die Gegner seiner Thesen spricht es sich aus, daß sich für Luther mit der Erkenntnis, daß beim Sakrament der Buße alles an dem Glauben an das Wort Gottes liege, auch sosort die rechte evangelische Aufsassung vom geistlichen Amte als einem "Dienst", einem "ministorium", ergab d). Diese evangelische Erkenntnis vom Wesen des geistlichen Amtes hat im Sermon von der Buße einen sehr bestimmten Ausdruck gesunden. "Die Bergebung der Schuld", sagt Luther, "steht weder in Papsis, Bischofs, Priesters, noch irgend eines Menschen Amt oder Gewalt

<sup>1)</sup> Cbenbaf., G. 181 f.

<sup>2)</sup> Chenbaf., S. 192.

<sup>3)</sup> Cbenbafelbft.

<sup>4)</sup> Bgl. oben G. 86 f.

auf Erben, sondern allein auf dem Wort Christi und beinem eigenen Glauben. Denn er hat nicht wollen unfern Troft, unfere Geligkeit. unsere Zuversicht auf Menschenwort ober That bauen, sondern allein auf fich felbst, auf seine Borte und That. Die Briefter, Bifcofe. Bapfte find nur Diener, die bir bas Bort Chrifti borhalten, bar= auf bu bich magen und feten follft mit festem Glauben, als auf einen festen Fels, so wird bich bas Wort behalten, und muffen beine Sunben also vergeben werben. Darum auch nicht bie Worte um ber Briefter, Bifchofen, Papfte willen, sondern die Briefter, Bi= schöfe, Bapft, um bes Worts willen zu ehren find, als bie beines Gottes Wort und Botschaft bir bringen, bu sevest los von Sünden" 1). Und weil alles auf ben Glauben an das Wort Gottes ankommt, und also, wo nur bas Wort Gottes ift und ber Glaube baran, auch die Bergebung wirklich empfangen wird. fo fteht Luther auch nicht an, auszusprechen, bag, wie im Saframent ber Bufe ein Papst ober Bischof nicht mehr thue als ber geringste Briefter, so auch, wo ein Briefter nicht ift, eben= soviel auch "ein jeglich Christenmensch" thue, "ob es schon ein Beib ober Rind ware." "Denn welch Christenmensch zu bir fagen tann: Dir vergiebt Gott beine Gunbe in bem Namen Chrifti u. f. w., und du bas Wort tannft faben mit einem festen Glauben, als fprace es Gott zu bir: fo bift bu gewiß in bemfelben Glauben abfolviert. So ganz und gar liegt all Ding am Glauben auf Gottes Wort" 2). Wieberholt wird biefer Sat in bem Sermon ausgesprochen. Aber wie er in ber angeführten Stelle binaufügt: "wo ein Briefter nicht ift", fo unterlakt er auch an ben anbern Stellen nicht, diese Beschräntung jedesmal hinzuzufügen 3). Dag bem geift= lichen Amte, den "Dienern", eine von den Gläubigen nicht will= fürlich zu übersehende besondere Besugnis zur Berwaltung der Schluffel zutommt, bleibt bie felbstverständliche Boraussetzung.

Wie bas besondere Recht des geistlichen Amts begründet ift, und

<sup>1)</sup> Ebenbas., S. 183 f.

<sup>2)</sup> Ebenbaf., S. 183 f.

<sup>3)</sup> Ebendas., S. 191: "so es not ift." S. 192: "wo ein Priester nicht ba ift."

wie es fich ju bem Recht eines jeglichen Chriftenmenschen verhalt. barüber spricht fich Luther noch nicht näher aus. Luther spricht in biefem Sermon nur bavon, bag bie Schluffel ber Rirche gegeben find, und zwar in ausbrudlichem Begenfate bagegen, baf fie bem Betrus und seinen Nachfolgern so gegeben feien, bag fie ihnen im Unterschiebe von ber Rirche, also ihnen mit Ausschluß ber Gläubigen geborten. In einer bereits angeführten Stelle fagt Luther, baf bie Schlüffel bem Betrus "an Statt ber gangen driftlichen Rirche" ge= Noch bestimmter spricht er sich an einer andern geben feien 1). "Bum funfzehnten, folget, bag bie Schluffel und Be-Stelle aus. walt St. Beters ift nicht eine Gewalt sondern ein Dienst: und bie Schluffel nicht St. Betro, sondern bir und mir geben: bein und mein sind die Schlüffel. Denn St. Betrus barf ihr nicht, in bem als er ein Papst ober Bischof; sie sind ihm auch nicht not noch nut. Aber alle ihre Tugend ift barinne, daß fie ben Sunbern belfen, ihre Gewiffen troften und ftarten. Alfo bat Chriftus geordnet, daß der Rirchen Bewalt foll fein eine Dienftbarkeit, daß burch bie Schluffel bie Beiftlichen gar nichts ihnen felbst, sonbern allein uns damit bienen follen" 2). Auch hier bleibt es jedoch felbstverständliche Voraussetzung, bag bie Verwaltung ber Schluffel jum Dienste für die Gläubigen ben Geiftlichen zusteht, daß "ber Rirchen Gewalt", welche eine "Dienstbarkeit" ift, von ben Geiftlichen ausgeübt wird, ohne bag über ben Grund bavon etwas gesagt murbe. eingeleitet ift die evangelische Reugestaltung ber Lehre vom geiftlichen Umte und von der firchlichen Gewalt; aber die fo bedeutungevollen Brobleme, die sich da ergeben, sind noch keineswegs gelöst 3).

œ

<sup>1)</sup> Ebenbas., S. 182.

<sup>2)</sup> Cbenbaf., G. 187 f.

<sup>3)</sup> Wir bemerten hier, daß in jener Zeit auch schon nach einer andern Seite hin die evangelische Ertenntnis vom Wesen des geistlichen Amtes bestimmt durchbricht. Luther spricht nämlich demselben den Charakter des Priestertums sür die Gläubigen, den Charakter eines zwischen Gott und die Gläubigen tretenden sacerdotium ab, indem er das einige Sacerdotium Christi für die Gläubigen als ein unübertragbares hinstellt. In dem Bericht über die Berhandlungen in Augsburg (opp. lat. v. a. Bb. II, S. 387) sagt Luther: "Impiissimum est enim dicere, sacerdotium et legem Christi

Die Unficherheit, die ber Lehre über biefen Bunkt noch anhaftet, zeigt fich auch in einem andern. Das Wort Gottes, welches ein jeglicher Christenmensch, wo ein Priefter nicht ift, zu bem andern fagen kann, formuliert Luther babin: "Dir vergiebt Gott beine Sünden in dem Ramen Christi" 1). Das ift nicht die Absolutions= formel, womit ber Priester nach bem Wort Christi Matth. 16, 19 auf Erben löft, fo bag es auch im himmel los ift. In ber Formel. Die Luther bem Laien in ben Mund legt, fommt ber auf bas Wort Gottes gegründete Glaube beffen, der fie fpricht, jum Ausbruck, ber Glaube, bag Gott bem andern als in ber Reue stehenden Gläubigen Die Gunde im Ramen Chrifti vergiebt. Warum läft Luther ben Chriftenmenschen nicht fagen: 3m Namen Gottes spreche ich bich von beiner Gunbe los? Es ift auch nicht zu überfeben, bag Luther bas, mas fo ein jeder Chriftenmenfc thun fann, nicht eine Absolution nennt. "Wenn bu absolviert bift von Gunben", fagt er 2), "ja, wenn bich in beiner Gunbe Gewiffen ein fromm Christenmensch troftet, Mann, Beib, Jung ober Alt" u. f. w. Glaubt in solchem Fall ber reuige Gunder bem Wort Gottes, welches bem reuigen Gunber um Christi willen Die Bergebung zuspricht, und auf welches jeder Chrift ben andern tröftend hinweisen kann, so hat er die Bergebung ebenso gang und gar und ebenso gewiß, wie er sie nur burch die Absolution des Priesters erlangen fann. Unficher fliegen Die Berfundigung Des Wortes Gottes und die Absolution in einander über. Und wenn Luther beim Saframent ber Bufie alles auf bas Wort Gottes und ben Glauben an basselbe jurudführt, mufte fich bann nicht ber Gebanke auf= brangen, baf bas Wort Gottes im Evangelium bem reuigen Gun= ber bie Bergebung um Christi willen zuspricht, und bag bas nicht blog burch die Absolution und nicht blog im Satrament geschieht? Benn aber bas, wird man bann bie "Gewifmachung" bes Glau-

esse abrogata et finita, ut Petrus sacerdos et legislator amoto Christo sit. — Nolo Petrum aut Paulum sacerdotem habere, quoniam et ipse peccator est, non habens, quod pro me, neque quod pro se offerat."

<sup>1)</sup> Luthers Werfe, Erl. Ausg. Bb. XX, S. 184.

<sup>2)</sup> Ebendas., S. 185.

bens ber "sakramentlichen Gnade" ausschließlich, nämlich mit Ausschluß des Wirkens der Gnade durch die evangelische Wortverkünzbigung zuschreiben dürsen? Am Sakrament der Buße, welches das durch in seiner evangelischen Wahrheit ersast wurde, war es zuerst erkannt, wie der Glaube als Glaube an das gewisse Wort Gottes der Bergebung gewiß wird. Aber wenn so in der Bedeutung für die Gewissmachung des Glaubens die eigentümliche Bedeutung der sakramentlichen Gnade erkannt war, so konnte doch das Gewisswerden des Glaubens auf dem Grunde des Worts Gottes nicht allein an die Absolution, überhaupt nicht allein an die Sakramente gebunden bleiben.

Auch nach biefer Seite bin fündigt fich bie geforberte Beiter= entwickelung der Lehre bereits im Sermon bom Satrament ber Bahrend im Anfang besselben bas Satrament ber Buke an. Buke als bas Mittel bezeichnet wird, um jur Gewifiheit Glaubens hinsichtlich ber erlangten Bergebung ber Gunben ju ge= langen, findet fich im weiteren Berlauf bes Sermons bie folgende Stelle: "Wenn du absolviert bift von Sunden, ja, wenn bich in beiner Sunde Bewiffen ein fromm Chriftenmensch troftet, - so sollst du das mit solchem Glauben annehmen, daß du dich folltest laffen gerreißen, vielmal toten, ja alle Rreaturen verleugnen, ehe bu baran zweifelst, es sei also vor Gott. Denn uns boch ohn bas geboten ift, in Gottes Gnaben ju glauben, und hoffen, bag unsere Sunden sehn uns vergeben; wie vielmehr follft bu benn bas glauben, wenn er bir besselben ein Zeichen giebt burch einen Es ift feine größere Sunde, benn daß man nicht glaubet bem Artifel, Bergebung ber Gunben, wie wir beten im täglichen Glauben. - Darum fiebe, wie einen gnäbigen Gott und Bater wir haben, ber uns nicht allein Gunben Bergebung qu= fagt, sondern auch gebeut bei ber allerschwersten Sunde, wir sollen glauben, fie feien vergeben, und uns mit bemfelben Bebot bringt jum fröhlichen Gewiffen und mit foredlicher Gunde uns von ben Sünden und bofem Gemiffen treibet" 1). Da ift bas Wort Gottes, wie es im Artikel von der Bergebung der Gunden als geglaubtes

<sup>1)</sup> Ebenbas., S. 185.

bekannt wird, von der Absolution unterschieden, und diese wie der tröstende Zuspruch eines Christenmenschen demselben als ein Zeichen, daß Gott durch einen Menschen giebt, nebengeordnet. Dabei läßt sich nicht übersehen, daß die eben mitgeteilten Säte Luthers von dem Gebot Gottes hinsichtlich des Glaubens, daß uns die Sünde vergeben ist, auss bestimmteste an den epochemachenden Borgang im Aloster, also an Luthers Grundersahrung erinnern. Für Luther ist der Glaube an das Wort Gottes, welches die Bergebung zusagt und zugleich fordert, daß man auf Grund desselben gewiß glaubt, die Sünde sei uns vergeben, das Grundverhältnis, dem auch die Absolution dient, das sich aber im Glauben an das Absolutionsewort als solches keineswegs erschöpft.

## Der Vertrag zwischen Suther und Miltit.

Unter dem Streit ist die Entwicklung der evangelischen Lehre Luthers, nun auch im offenen Gegensatz gegen päpstliche Detretalen, im entschiedenen Bordringen begriffen. Da schien es noch einmal, als ob die Reformationsbewegung durch den Bergleich zwischen Luther und Miltig äußerlich gestillt werden sollte.

In den auf die Aktion des Miltis bezüglichen päpstlichen Breves 1) wird Luther als ein Sohn Satans bezeichnet 2), und die Unterdrückung der Berwegenheit desselben als notwendig hingestellt. Auf die Auslieserung Luthers wird dabei die Forderung nicht mehr ausdrücklich gestellt. Daß dieselbe zunächst nicht zu erreichen sei, das von hat man sich in Rom überzeugt. Wiltis hat den Auftrag ershalten, dahin zu wirken, daß mit Hilse des Lursürsten das Ärgernis beseitigt werde. Wan muß sich zunächst dem Wunsche des Kursürsten son Luther zu trennen. Auf Berankassung des Lursürsten sanden im Ansange des Januar 1519 zu Altenburg im Hause Spalatins Berhandelungen zwischen Luther und Wiltis statt. Auch Miltis, wie freunde

<sup>1)</sup> Bei Löscher, a. a. D. Bb. II, S. 552 ff.

<sup>2) &</sup>quot;Consideramus etiam, quam detestabilis sit unius Satanae filii, Fratris Martini Lutheri nimia temeritas, quae etiam et notissimam haeresin sapit."

lich und klug er sich gegen Luther stellt, forbert boch Wiber= Dazu aber läßt fich Luther auch jetzt nicht bestimmen. gegen erklart er fich auch jest wieber jum Schweigen bereit, wenn bie Begner ebenfalls fcweigen wurben, bamit bie Sache "fich felb ju Bugleich verspricht er, an ben Papft ein Schreiben Tod blute". zu richten. Darin wolle er sich ganz bemütig unterwerfen und be= tennen, wie er zu bitig und zu scharf gewesen, bag er aber bamit ber heiligen römischen Kirche nicht habe zu nahe treten wollen, sonbern daß die Ursache, welche ihn bestimmt habe, die gewesen sei, baß er "als ein treu Kind ber Kirchen widdersochten hatte die läfter= liche Bredigt, davon groß Spott, Nachrede und Unehr und Arger= nif bes Bolts gegen ber Romischen Rirchen ermachsen ift". Er will auch ein Flugblatt, "ein Zedbel", herausgeben, um einen jeden ju ermahnen, "ber Romischen Rirchen folgen, gehorsam und ehr= bietig ju febn", und feine Schriften nicht jur Schmach fondern jur Ehre ber beiligen Römischen Kirche zu verstehen. Auch in Diesem Flugblatt will er öffentlich bekennen, daß er die Wahrheit allzu hitig und vielleicht unzeitig an den Tag gebracht habe. "Denn wo nit bie Urfach so groß gewesen, hatt ich gnug gethan, und noch einem iglichen gnug ware, in biefem Stud zu wiffen einen rechten Unterscheid, zwischen bem Ablag und guten Werten." Bu= lest wurde von Spalatin "burch angeben herr Fabian von Feylis" ber Borfdlag binzugefügt, es folle bie Sache bem Urteil bes Erzbischofs von Salzburg anheimgestellt werben; bas Urteil besselben folle Luther annehmen ober, wenn er bas nicht könne, auf seine Appellation zurucklommen 1). In biefem letten Borfchlage hat man Die Intention bes Rurfürsten zu erkennen, auf die wohl Staupit nicht ohne Einfluß gewesen ift, ber mit bem Erzbischof von Salgburg in engerem Berhaltnis fand und ber auch bei ben Berhandlungen in Augsburg so nabe beteiligt mar. Bon Anfang an, icon bei ben Berhandlungen, die ber Berhandlung in Augsburg vorher= gingen, hatte ber Kurfürst barauf gebrungen, daß von ber Citation Luthers nach Rom abgesehen und bie Untersuchung seiner Sache

<sup>1)</sup> Bgl. Luthers Schreiben aus Altenburg an ben Kurfürsten. Br. Bb. I, S. 207 f.

in Deutschland ben Bischöfen von Würzburg und Freisingen und einer unverdächtigen Universität übertragen würde 1).

Diefen Borfchlag, welcher in Altenburg gemacht murbe und welcher im wesentlichen ibentisch mit bem Anerbieten war, welches Luther in Augsburg gemacht hatte, hielt jedoch auch Miltig nicht für genügend. Der Widerruf, auf welchen Rom bestehen mußte, wenn es nicht fein Spftem in Zweifel ziehen laffen wollte, mar abgelehnt, und in dem, was Luther über den Inhalt der versprochenen Schriftstude erklärte, war vielmehr bie Stellung, Die er im Streit eingenommen batte, im wefentlichen festgehalten. lett tam man, wie Luther in einem zweiten Schreiben aus Altenburg an den Rurfürsten berichtet 2), auf Grund der beiden folgenben Artifel überein. "Zum ersten, daß ein gemein Inhibition benben Barteben geschehe, und verboten werbe beiden Teilen weiter von der Materien zu predigen, schreiben und handeln. bern, will Er Carol bem beiligen Bater Bapft Mirzlich schreiben aller Sachen, wie er erfunden, Belegenheit, und barnach feben, bag papstliche Beiligkeit beraus befehle, etwa einem gelehrten Bischof. bie Sach zu erfahren, und Artitel anzeigen, welche irrig und von mir widerruffen werben sollen. Und alsbann, so ich ben Irrihum gelehret werbe, soll und will ich gerne benselben widerruffen, und ber beiligen Romifden Lirden ihr Ehre und Gewalt nicht schwächen." Bon ben Schriftstiden, welche Luther angeboten batte, ift in bem Bergleich, wie er zustande tam, teine Rebe. Miltig tonnte fie mit bem Inhalte, wie ihn Luther angegeben hatte, gar nicht annehmen, wenn er bas römische System nicht in Zweisel stellen wollte. Soweigen beiber Parteien über die Streitsache wird stipuliert. Hinsichtlich bes Borschlags, ben Spalatin gemacht hatte, baf bie Untersuchung ber Sache bem Erzbischof von Salzburg übertragen werben folle, giebt Miltig nur bas Berfprechen, beim Bapfte babin wirten zu wollen, daß ein gelehrter Bischof mit ber Untersuchung beauftragt werbe. Miltit hatte also hinfictlich bieses Bunktes,

<sup>1)</sup> Bgl. bas Schreiben Spalatins an Hanns Rennern, LBfcher, a. a. D. Bb. II, S. 445.

<sup>2)</sup> Br. Bb. I, S. 209.

obwohl berselbe von Ansang an von kursurstlicher Seite angeregt war, keine Bollmacht erhalten. In Rom dachte man nicht daran, eine solche Konzession zu machen. Man war da nicht gemeint, die Entscheidung über die Fragen, um die es sich handelte, aus der Hand zu geben und dem Urteil deutscher Bischöfe zu überlassen. Um so weniger hatte also auch das Bersprechen des Miltitz zu bedeuten.

Wie ift biefer Altenburger Bergleich zu beurteilen?

Bunadft barf man überhaupt bie Bebeutung besselben nicht Der Bergleich, welcher burch die Haltung bes Rurfürsten bittiert war, war nicht eine Beilegung ber Sache; Die Ent= scheidung mar vorbehalten. Es mar burch benselben nur ein vorläufiger Stillftand begründet, welcher gerade bamals auch ber römischen Politik bequem war. Die Hauptsache war bas kipulierte Schweigen beiber Barteien. Es war dadurch, wie Luther die Sache anfah, bie Möglichkeit gegeben, bag ber Streit ohne Entscheidung einschlief. Eben barin, bag er fich ju einer folden Beilegung ber Sache bereit zeigte, sah Luther bas Opfer bes Gehorsams und ber Demut, welches er brachte. Bon ber in Borfcblag gebrachten Untersuchung burch einen Bischof hoffte Luther mit Recht nicht viel. Seine Reinung war, wenn bas erfte Mittel, nämlich burch Schweigen bie Sache ju beseitigen, nicht jum Ziel führen würde, so wurde bas andere nicht helfen können. "Aber ich forg", schreibt Luther gleich in bem ersten Briefe an ben Rurfürsten von Altenburg aus, "ber Bapft wollt nit leiben einen Richter, so werd ich bes Bapfts Urteil auch nit leiben: Darum so bas erst Mittel nit fur sich geht, wird sich bas Spiel machen, daß ber Papst Text wird machen, und ich ihn gloffieren. Das ware nit gut" 1). Luther, wie aus allen Außerungen besselben aus jener Zeit hervorgeht, war wirklich bamit zufrieben, wenn burch bas pattierte Schweigen beiber Barteien die Sache "fich felb zu Tod blutete". So ift Luthers Stellung zu bem Altenburger Bergleich eine fehr klare, und Luther ift nicht schuld baran gewesen, wenn infolge bes Bergleichs ber Streit

<sup>1)</sup> Br. Bb. I, S. 208.

nicht, wie es Luther damals wünschte, wenigstens seinerseits leiden wollte, ohne Entscheidung eingeschlasen ist.

Aber wie stand man romischerseits zu dem Altenburger Bergleiche? War es mahrscheinlich, daß man in Rom bie Sache ebenso ansah, wie Luther, und stimmte bas Berfahren, bas Miltig ein= schlug, mit ben Intentionen ber Rurie überein? Nur mit Bab= rung bes Rechts seiner Sache mar Luther auf bas flipulierte Schweigen beiber Barteien eingegangen. Das batte vonfeiten be8 Miltit barin Anerkennung gefunden, bak berfelbe versprochen batte. sich beim Bapste bafür verwenden zu wollen, daß die Untersuchung einem gelehrten Bischofe in Deutschland übertragen würde. Diese Basis, auf welcher ber Gesandte bes Papstes ben Bergleich mit Luther geschlossen hatte, war aber schon vorher von Rom ber zer= stört. Es war das durch eine bereits vom 9. November datierte an Cajetan gerichtete Bulle bes Papftes geschehen. In dieser Bulle batte ber Bapst die Lehre ber römischen Rirche vom Ablag befiniert. bamit niemand mehr die Unkenntnis inbetreff ber Lehre ber römifchen Rirche über biefen Buntt vorwenden tonne. In bestimmtefter Formulierung wird in biefer Bulle als Lehre ber römischen Kirche bie Lehre bom Ablag festgestellt, welche Luthers Gegner in Ubereinstimmung mit ber scholaftischen Theologie und mit ber Brazis ber römischen Kirche vertreten hatten 1). Man wird zuzugeben haben,

<sup>1)</sup> Die betreffenden Säte der Bulle Leos X. Lauten: "Rom. Ecclesiam, quam reliquae tamquam matrem sequi tenentur, tradidisse, Rom. Pontificem, Petri clavigeri successorem, et Jesu Christi in terris Vicarium, potestate clavium, quarum est aperire tollendo illius in Christi fidelibus impedimenta, culpam scilicet et poenam pro actualibus peccatis debitam, culpam quidem mediante sacramento poenitentiae, poenam vero temporalem pro actualibus peccatis secundum divinam justitiam debitam mediante ecclesiastica Indulgentia, posse pro rationalibus causis concedere eisdem Christi fidelibus, qui caritate jungente membra sunt Christi, sive in hac vita sint, sive in Purgatorio, Indulgentias ex superabundantia meritorum Christi et Sanctorum, ac tam pro vivis quam pro defunctis apostolica autoritate Indulgentiam concedendo, thesaurum meritorum Jesu Christi et Sanctorum dispensare, per modum absolutionis Indulgentiam ipsam conferre, vel per modum suffragii illam transferre consuevisse. Ac propterea omnes tam vivos quam defunctos, qui veraciter omnes Indulgen-

daß burch diese Bulle ber Weg, ben die Rurie in ber Sache Luthers eingeschlagen batte, insofern nicht verändert war, als auch jest gut= lichen Berhandlungen mit Luther, wie sie von Rom aus mit Rudficht auf ben Rurfürsten von Sachsen zugelaffen maren, nichts im Wege stand. Auch nach Erlag biefer Bulle waren Berhandlungen au einer aukerprozessualen Beilegung ber Sache Luthers mit Schonung seiner Berson, wie fie querft von Cajetan geführt waren, nicht ausgeschlossen. In der Bulle war Luther nicht namentlich als Bertreter ber jurudjuweisenden Irrtumer bezeichnet. Bon Anfang an war die Kurie auf Berhandlungen mit Luther nur von der Voraussetzung aus eingegangen, daß feine Gate baretische feien und als folde widerrufen werden müßten. Einer folder Berhandlung fand auch nach ber Bulle vom 9. November vonfeiten ber Rurie nichts entgegen, und insofern ftand bie Bulle mit bem Auftrage, ben Miltit erhalten batte, nicht im Wiberspruche. Aber bamit stand biese Bulle im Wiberspruche, daß von dem Bertreter Roms bei dem Altenburger Bergleich eine erft noch in ber Zufunft zu treffende Entscheidung in Aussicht genommen wurde, benn burch bie Bulle war die Entscheidung bereits vorweggenommen. Nach der vom 9. November batierten Bulle war von römischer Seite eine solche Untersuchung, wie die vom Rurfürsten geforderte und von Miltik in Aussicht gestellte, schlechthin ausgeschloffen. Bie tonnte ber Gefandte des Bapstes nach der Bulle vom 9. November 1518 im Anfange bes Jahres 1519 ben Altenburger Bergleich mit Luther schließen? Wußte Miltit von jener Bulle nichts? War fie ibm absichtlich nicht bekannt gemacht? Sat Miltig auf eigene Sand gehandelt und ist er zu weit gegangen? Ober hat er in Übereinftimmung mit ben Beisungen gehandelt, die er empfangen bat? Das lettere ift keineswegs unmöglich; benn ber "Fehler", ben er

tias hujusmodi consecuti fuerint, a tanta temporali poena secundum divinam justitiam pro peccatis suis actualibus debita liberari, quanta concessae et acquisitae Indulgentiae aequivalet." Man beachte, mit welcher Unbedingtheit im besonderen auch die Gilltigkeit der den Seelen im Purgatorium erteilten Ablässe behanptet und gegen alle Einschränkungen Luthers stabiliert wird.

beging, konnte Rom möglicherweise sehr zustatten kommen, während er Rom niemals Schaden bringen konnte, da ja der Papst nicht nötig hatte, auf den Bortrag des Miltit einzugehen. Hielt Luther trot der Bulle vom 9. November das versprochene Schweigen, so trat dasselbe durch das Bekanntwerden der vom 9. November datierten Bulle unter einen für ihn sehr ungünstigen, sür Rom dagegen sehr günstigen Schein. Er schwieg dann nicht, während die Entscheidung über die Streitsache vordehalten blieb, sondern er schwieg der bereits dem Bergleich mit Miltit voransgegangenen Entscheidung des Papstes gegenüber, durch die mit solcher unbedingten Bestimmtheit die von Luther ausgestellten Sätze über den Ablaß beseitigt waren. So hätte man sich in Rom das Einschlasen des Streits am Ende gesallen lassen können.

Luther wurde durch die Bulle vom 9. November in die unangenehmste Lage gebracht. Bei der Berhandlung mit Milits in Altendurg hatte er von dieser Bulle noch nichts gewußt 1). Bald nach seiner Rückehr nach Wittenderg hat Luther dann von dem Borhandensein der neuen Bulle gehört, ohne doch sie selbst schon zu Sessicht zu bekommen. Es konnte sich Luther keinen Augenblick verbergen, daß durch diese Bulle die Situation eine ganz andere geworden war. Er schreibt am 13. Januar an Scheurl: "Cum Carolo amicissime conveui: primum, ut haec res omnino sileatur utrinque, deinde mandato summi Pontissis aliquis Germaniae episcopus articulos erroneos mihi designet, quos revocem. Sed nisi Deus intersit, nihil siet, praesertim si me decretali illa nova coeperint urgere, quam necdum vidi; audivi tamen eam de plenitudine potestatis loqui, sine ulla autoritate Scripturae aut canonum, quamquam certe nulli etiam ve-

<sup>1)</sup> Die Bulle, die das Datum des 9. November trägt, war Cajetan zur Beröffentlichung in Deutschland zugeschickt. Cajetan hat in Linz unter dem Datum des 13. Dezember beglandigte Abschriften ansertigen lassen, um die Bullen den Bischöfen zu weiterer Publikation zu übersenden. So ertlärt es sich, daß Luther in den ersten Tagen des Januar in Altenburg noch nichts von ihr wußte.

tustissimo decreto concedam. Quis scit, quid Deus ex iis monstris alere proposuerit. Ego, quantum in me est, nec timeo nec cupio protolari causam." Es ift für Luther, besonders infolge ber neuen Bulle, schon febr zweifelhaft geworben, daß ber Streit infolge bes Altenburger Bergleichs einschlafen werbe. Go wenig Luther bie weitere Fortführung bes Streites wünscht, fo wenig fürchtet er fie auch, und ber neuen Bulle gegenüber halt er mit aller Entschiebenbeit an ber Stellung fest, Die er eingenommen hat. 2018 zweifellos gewiß ftellt er es bin, daß er ben papftlichen Detreten nicht weichen werbe, auch ben altesten nicht. Seit ben erften Tagen bes Februar ist bann in Luthers Briefen auch fcon von bem neuen Angriff Eds bie Rebe, ber ibn in bie zwischen Ed und Carlstabt verabredete Disputation hineinziehen will, und Luther ift entschloffen, ben neuen Kampf aufzunehmen. Für Luther hatte bas im Altenburger Bergleich stipulierte Schweigen etwas fehr Driidenbes, ba feine Stellung burch bie Bulle bom 9. November, welche unmittelbar nach dem Abschluß jenes Bergleichs bekannt wurde, in ein sehr zweiselhaftes Licht gebracht wurde. Er durfte sich nicht einseitig burch bas verabrebete Schweigen binben lassen.

Durch den Bergleich, wie er zuletzt mit Wiltitz geschlossen war, war Luther die Berpslichtung nicht aufgelegt, die Schriftstücke, die er in seinem Borschlage angeboten hatte, das Schreiben an den Papst und das Flugblatt, abzusassen und zu veröffentlichen. Daraus erklärt es sich, daß das auch nicht sosort geschehen ist. Erst am 3. März sandte er das Schreiben an den Papst ab, und um dieselbe Zeit ließ er auch das Flugblatt unter dem Titel: "Dr. Martin Luthers Unterricht auf etliche Artikel, die ihm von seinen Gönnern ausgelegt und zugemessen werden", erscheinen. Es scheint, als ob besonders vom kursürstlichen Hose darauf gedrungen war 1). Es stimmt mit dem Sinn des Altenburger Bergleichs überein, wenn Luther in diesen Schriftstüden seine Stellung mit aller Bestimmtheit behauptet. Aber so hatten diese Schriftstüde nun thatsächlich die

<sup>1)</sup> In dem Schreiben bom 5. März an Spalatin spricht Luther von einer zweimaligen Mahnung desselben hinsichtlich des zu veröffentlichenden Flugblatts.

Bebeutung, die Basis, auf welcher Luther den Bergleich zu Altenburg geschlossen hatte, der Bulle vom 9. November gegenüber öffentlich zur Geltung zu bringen und den falschen Schein zu zer= streuen, welcher durch die jetzt bekanntwerdende Bulle auf Luthers Annahme des Altenburger Bergleichs fallen mußte. Die Schriststüde, die Luther seinem Angebot in Altenburg gemäß veröffentlichte, bildeten thatsächlich das Paroli auf die nach dem Altenburger Bergleich bekanntgewordene Bulle.

Luther erklärt sich auch in diesen Schriftstüden bereit, den Streit ruben zu laffen, wenn berfelbe auch von ber Gegenseite aufgegeben wird. Zugleich nimmt er bas Recht seiner Stellung in ber Rirche bem von ihm angegriffenen icholaftisch-absoluten Syftem gegenüber in Anspruch. Er giebt babei seinen Säten einen gemäßigten Ausbrud. Die scharfen Spiten bes Gegensates, wie fie im Streit berborgetreten maren, läft er unausgesprochen. Diejenigen Schranken bes vorreformatorischen Spftems, von welchen sich Luther damals noch nicht frei gemacht batte, treten recht bestimmt bervor. nimmt nichts von ben von ihm vertretenen Säten gurud. was ihm als das Wesentliche seiner bisher vertretenen Sate erscheint, balt er ausbriidlich fest. Auf Die neue papstliche Bulle nimmt er gar feine Rudficht. Sie scheint für ibn gar nicht zu eristieren. Er spricht Gate über ben Ablag aus, welche im Gegen= fate gegen die Definitionen ber neuen Bulle bes Bapftes fteben. Wenn Luther ben Primat bes Bapstes unumwunden anerkennt, so stimmt bas mit feiner bisberigen Stellung zu biefer Frage überein. Auch in biefer hinsicht gesteht er nichts von bem zu, mas er bisber bestritten. Dag er ben Primat nur als nach menschlichem Recht entstandenen gelten läft. läft er bestimmt genug burchbliden. biese Weise stellt es Luther, indem er zeigt, wie weit er an der römischen Kirche und an bem papstlichen Primat festhält, zugleich in bas hellste Licht, daß es das scholaftisch-absolute System ift, das man zur ausschlieglichen Geltung bringen will, wenn man fortfährt, ihn als Baretiter zu verfolgen, daß man ben Gegensatz gegen biefes scholaftisch=absolute Spftem, welcher boch bamals febr weit in ber Rirche verbreitet mar, jur Barefie machen will, indem man ihn jum Wiberruf feiner Sate zwingt. Die Schriftstude werben fo zugleich

zu Rechtfertigungsschriften, durch welche Luther seine Sache in das rechte Licht stellt und alle Gemäßigten sür dieselben günstig stimmt. Die Kurie freilich konnte in diesen Schriftstüden nur die portinacia sehen, welche an dem Gegensate gegen ihr Spstem, der ihr als ein notorisch häretischer gilt, sesthält. Zur Andahnung des Friedens mit Rom boten die Schriftstüde die Grundlage nicht dar, wie ste denn auch der Beweis sind, daß Luther diesen Frieden um jeden Preis, auch mit Berleugnung der erkannten Wahrheit, gar nicht will. Luther beharrt dei seiner Berweigerung des Widerruss, so-lange ihm der Irrtum der Sähe nicht nachgewiesen ist, die er widerrusen soll.

In dem Schreiben an ben Papft 1) fagt Luther, es schmerze ihn fehr, daß das, mas er unternommen habe, um die Ehre ber römischen Rirche zu schüten, ihm auch bei ber Spite biefer Rirche selbst als Misachtung ausgelegt sei und in ben Berbacht alles Bösen gebracht habe. Aber was er nun thun folle? Den Born bes Papftes konne er nicht ertragen, und wie er aus ber Gefahr errettet werben folle, miffe er nicht. Den geforberten Wiberruf würbe er ohne Bergug leiften, wenn burch benselben nur erzielt werben könne, was man burch benfelben zu erreichen suche. Nun seien aber seine Schriften weiter verbreitet, als er je erwartet habe. teten in so vielen Gemütern viel zu tief, als bag fie widerrufen werben könnten. Sei boch Deutschland gegenwärtig wunderbar reich an Talenten, an gelehrten und urteilsfähigen Mannern (ingoniis, oruditione, judicio). Wenn er bie romifche Rirche ehren wolle, fo habe er vor allem Sorge zu tragen, daß er nicht irgendwie wider= rufe. Denn baburch wurde die römische Kirche nur immer mehr in Schande gebracht und als tabelnswerte in aller Mund tommen. Die batten ber romischen Kirche Schmach angethan, Die um ber fcblech= teften Sabsucht zu fröhnen, fo abgeschmadte Reben im Namen bes Bapftes vorgetragen hatten. Er bezeuge, bag er niemals bie Bewalt ber römischen Kirche und bes Papstes habe angreisen ober burch irgendwelche Lift untergraben wollen. Rückaltlos bekenne er, daß die Gewalt dieser Kirche über alles sei, daß berfelben nichts im

<sup>1)</sup> Sr. Sb. I, S. 233.

himmel und auf Erden vorzuziehen sei, als allein Jesus Christus, ber herr aller. Gern verspreche er bas einzige, was er in biefer Sace thun konne, nämlich über ben Ablaß ganz zu schweigen, wenn auch die Gegner mit ihren leeren Worten zurüchalten wollten (suas vanas ampullas contineant). Er wolle auch in einer Schrift bazu ermahnen, daß man die römische Kirche ehre und berselben die Berwegenheit jener Somaroger nicht zurechne, bag man auch feine Beftigkeit gegen die römische Kirche, worin er jenen Schmarozern gegenüber zu weit gegangen sei, nicht nachahme. Auf biese Beise konnte vielleicht mit Gottes Hilfe ber ausgebrochene Zwiespalt wieder ge= Luther schließt bas Schreiben mit folgenden Worten: "Nam id unicum a me quaesitum est, ne avaritiae alienae foeditate pollueretur Ecclesia Romana mater nostra, neve populi seducerentur in errorem et charitatem discerent posthabere indulgentiis. Caetera omnia, ut sunt neutralia. a me vilius aestiman-Si autem et plura facere potero aut cognovero, sine dubio paratissimus ero."

In dem "Unterricht auf etliche Artitel, die ihm von seinen Abgönnern aufgelegt und zugemeffen werben" 1) fagt Luther im Anfang, er werbe von etlichen in ben Berbacht gebracht, bag er schimpflich rebe von ber lieben Beiligen Fürbitte, vom Fegfeuer, von guten Berten, Fasten, Beten u. f. m., von ber Gewalt ber romifden Rirche, "als follt bas alles nichts fein". Dem müffe er begegnen und fich erflären. Über bie Fürbitten ber Beiligen fagt er, er halte mit ber ganzen Christenheit fest, bag man bie lieben Beiligen ehren und anrufen folle. "Denn wer mag boch bas widerfechten, daß noch heutiges Tagis sichtlich bei ber lieben Beiligen Korper und Gräber Gott burch seiner Beiligen Namen Wunder Das aber habe er allerdings gefagt, es sei nicht driftlich, wenn man nicht geistliche Notdurft mehr ober fleißiger als die leib= liche bei den Heiligen suche. Als närrisch verwirft es Luther zu= gleich, wenn man meine, die Heiligen hatten die Macht, selbst bas Erbetene zu thun, die Beiligen seien nur Fürbitter, und alles gesche burch Gott allein. Über die Fürbitten ber Beiligen hatte sich

<sup>1)</sup> Luthers Werte, Erl. Ausg. Bb. XXIV, S. 3ff.

Luther bis bahin nicht anders ausgesprochen, als er es jest thut. Er hatte bie überflüffigen Berbienste ber Beiligen verneint 1). nimmt er nicht zurud; er fpricht fich barüber jest nicht aus. bas Regfeuer betrifft, an welchem Luther festgehalten batte, inbem er bie Strafen besselben anders faßte, so spricht er auch jest aus, baf er nicht wiffe, welcher Art bie Bein fei, und ob fie allein jur Genugthuung ober auch jur Befferung biene. Und er fage noch, bag bas niemand genugsam wisse. "Drumb sollt man bas Gott befehlen, und nit klaffen und ausschrein, als ware man besselben gewiß." Luther zieht baraus auch jett, trot ber neuen Bulle bes Papstes, die Folge, daß er nicht wiffe und nicht beweisen konne. baß man mit Ablaß "ins Fegfeuer rauschen will, und also mit Gewalt in Gottes beimlich Gericht fallen". Bon bem Ablaß sei bem gemeinen Mann genug zu wissen, daß er Entledigung ber Genugthuung für die Sunden sei, so doch, daß berfelbe viel geringer sei als gute Werke, welche Gott geboten habe und wir ju thun foulbig feien. Der Ablag fei frei und willfürlich, es fündige niemand, ber ihn löse, aber es verdiene auch nichts, wer ihn löse. Was mehr vom Ablag zu wissen sei, solle man ben Gelehrten in ben Schulen überlaffen. Indem Luther bann zu ben guten Werken übergebt, bebt er junachst hervor, bag man Gottes Gebote über bie Bebote ber Rirche achten folle. Dadurch seien gute Werte nicht wiberraten, sonbern bie rechten guten Werte ben geringeren vorgezogen. Er habe gesagt, daß jest eine große Berkebrung in ber Welt fei, daß man Gottes Gebote gang verachte und sich bagegen mit menschlichen Rechten und Werten bede, ben Bapft und seine Worte weit mehr fürchte als Gott und Gottes Worte. "Und wenn ich bas sage, so spricht man, ich widerstreb bem Papft und geiftlichen Rechten; wollen aber nicht hören, dag fie Gott felb und seinen Rechten unverschämt widerftreben." "Drumb fag ich noch, man foll beiberlei Bebote halten, boch mit großem Fleiß unterscheiben; bann obicon tein Gebot ber Rirchen ware, tunnt man boch wohl frumm sein, durch Gottis Gebot; wann aber Gottis Gebot nachbleibt, so ist ber Kirchen Gebot nit anderes, benn ein

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 156 ff.

schädlicher Schandbedel, und macht aufen ein guten Schein, bo inwendig nichts Guts ift. Derhalben ift auch mein Rat, baf man ber Kirchen Gebot eins Theils ablegt in einem Concilio, auf baf man Gottis Gebot auch einmal scheinen und leuchten liek: bann mit den Lichten vieler Gebot hat man dem Tag gottlichs Gebots gar nab die Augen ausgeleuchtet." Bon ben guten Werten lehre er, daß man durch bieselben nicht fromm werden könne, son= bern bag nur ber, ber fromm fei, gute Werte thun konne. Werte, wie gut fie seien, wie schön fie gleißen, wenn fie nicht aus ber Gnabe fliegen, find umsonst. "Nit ganz umbsunst; bann bie guten Werke, die außer ber Gnaben Gottis geschehn, belohnet Gott zeitlich mit Reichthumb, Ehre, Stärt, Gewalt, Freud, Freundschaft, Runft, Berstand u. f. w., aber bas ewige Leben erlangen sie nit." Gott wolle, daß wir an uns felbst und an allem unsern Leben und Werken verzweifeln sollen, auf dag wir ertennen, dag wir mit allen unsern besten Werten vor seinen Augen nit milgen besteben, fundern allein auf feine grundlos Gnabe und Barmbergigkeit uns vertröften und also in Furchten wandeln, und unsers guten Lebens Ruverficht fallen laffen." Gott habe ein Miffallen an benen, Die fich ficher wiffen. "Sich, Diefelben freien, fichere, hoffartige gute Werk hab ich verworfen, auf daß ich (wie die Schrift) lehret, daß Die Furcht Gottes sei bas Hauptgut und ganges Wefen eines weisen frommen Menschen, und alle Beisheit und gute Bert bann recht= schaffen find, wann man fich in benfelben vor Gott fürchtet und feiner Gnaben begehrt." "Nu mert, ob ich gute Wert verboten habe ober nicht." Bon ber römischen Rirche fagt Luther, es sei tein Aweisel, daß sie von Gott vor allen andern geehrt sei. "Dann baselbst St. Beter und Baul, 46 Bapfte, bazu viel hundert= tausend Marthrer ihr Blut vergoffen, die Boll und Welt überwunden, daß man wohl greifen mag, wie gar einen besonderen Augen-Blid Gott auf dieselbe Kirche habe." Wie übel es auch in Rom steben moge, man foll sich beshalb nicht von ber römischen Kirche scheiben. Ja, je übler es ba zugeht, je mehr man zulaufen und anhangen foll; benn burch Abreißen ober Berachten wird es nicht beffer. Die Liebe vermöge alles, und der Einigkeit sei nichts ju fower. Gine folechte Liebe und Ginigkeit, bie fich burch frembe

Sünde zerteilen laffe! Wie weit fich aber bie Gewalt und Obrigkeit bes römischen Stuhls erstrecke, moge man die Gelehrten ausfecten laffen. Denn ber Seelen Seligkeit liege baran nicht, und Christus habe seine Rirche nicht auf die aukerliche, scheinbare Gewalt und Obrigkeit, ober irgendwelche zeitliche Dinge, welche ber Welt und Weltlichen gelaffen find, fondern auf die inwendige Liebe, Demut und Einigkeit gegründet. Die Gewalt sei, wie fie sei, groß ober klein, man folle fie fich gefallen laffen, wie Gott fie austeile, "gleichwie wir zufrieden fein follen, wie er andere zeitliche Güter, Ehre, Reichtum', Gunft, Runft u. f. w. austeilt." ber Einigkeit sollen wir Acht nehmen, und beileib nicht widerstreben papstlichen Geboten." "Siebe", heißt es julest, "nun hoffe ich, es sei offenbar, bag ich ber römischen Rirche nichts nehmen will, wie mich meine lieben Freund schelten. Daß ich mir aber etliche Beuchler nicht gefallen laffe, bunkt mich, ich thue recht baran, und foll mich nicht vor Wafferblasen zu Tobe fürchten. Dem beiligen römischen Stuhl foll man in allen Dingen folgen; boch keinem Beuchler nimmer alauben."

Es ift unftreitig ein großer Unterschied zwischen bem Bekennt= nis, wie es bier vorliegt, und bem Befenntnis in Luthers Streit= schriften und in bem Sermon vom Sakrament ber Buke. belle Licht evangelischer Erkenntnis, wie es ba immer bestimmter aufgeleuchtet mar, ift hier wieder febr gedämpft. In den Grundzügen ift jedoch auch bier biefelbe evangelische Lebre festgebalten, wie sie Luther erfast hatte und wie sie in der Lehre von der Recht= fertigung allein burch ben Glauben ihr volles Selbstverftandnis gefunden hat. Die Sate von den guten Werken, wie sie Luther in bem "Unterricht" vorträgt, schließen bie Lehre von ber Rechtfertigung allein burch ben Glauben ein. Daß Luther ben Ausbruck feiner Lehre in solcher Beise einschränkt, hat seinen Grund barin, bag er wirklich noch von ber "Einigkeit" ber Rirche gebunden ift, daß es sein voller Ernft ift, auch die Einigkeit mit ber romischen Rirche nicht zu zerreißen, daß er überhaupt an die Auflösung der geschichtlich geworbenen firchlichen Politie nicht bentt. Er forbert für Die Wahrheit, soweit er sie erfaßt bat, nicht die allgemeine kirch= liche Anerkennung. Manches steht für ihn felbst noch nicht in

abgeschlossener Gewißheit sest. Aber daß die Wahrheit, die er als die Wahrheit der Schrift und der Kirche im Gegensate gegen die Scholastit ersaßt hat, in der Kirche Raum habe, daß er nicht gezwungen werde, Sätze zu widerrusen, deren Unwahrheit ihm nicht nachgewiesen werden kann, nimmt er in Anspruch.

## Solug.

Wir schliegen bier bie Geschichte bes Ablagftreits. Dit bem Wiederausbruch durch die Leipziger Disputation nahm der Refor= mationsftreit viel weitergreifendere Dimensionen an, mabrend ber Streit über ben Ablag jurudtrat. Diefer Wieberausbruch bes Streits, welcher jur Spaltung ber Rirche führte, ift nicht burch Luther, sonbern burch feine Gegner veranlagt. Durch Ed ift Luther in den Streit von neuem hineingezogen. Luther hatte den Altenburger Bergleich in vollem Ernft geschloffen. Ganz ernftlich mar Luther bamit aufrieden, daß infolge jenes Bergleichs ber Streit ein= folief, wenn er nur nicht zum Wiberruf ber für ihn feststehenben evangelischen Wahrheit, vor allem seines Sates von ber Notwenbigkeit bes Glaubens jum Sakrament, also ber Lehre von ber Glaubensgerechtigkeit genötigt murbe. Bon Rom mußte allerbings eine Beilegung bes Streits ohne Luthers Biberruf ausgeschloffen werben, wenn man nicht die papstliche Infallibilität und die absolute papftliche Gewalt überhaupt ins Unfichere ftellen laffen wollte. Die papstliche Infallibilität bulbete es nicht, bag ber Wiberspruch Luthers gegen die von ben Bapften approbierte scholaftische Lehre und gegen die unter ihrer Autorität getriebene Ablaftpraxis einer freien Untersuchung und Entscheidung burch bie Rirche unterzogen Und man mußte an der Lehre und Braxis der Kirche, wie fie fich unter Zustimmung ber Bapfte gestaltet hatte, als an ber bie Gewißheit ber Bahrheit in fich tragenden Überlieferung festhalten, wenn man nicht die Geltung ber Überlieferung überhaupt als ber 17 Diedhoff, Der Mblafft: eit.

höchsten Norm für ben Glauben, auch für ben Gebrauch und bie Auslegung ber beiligen Schrift, aufgeben wollte. Durch bas abso-Tute Shstem ber papstlichen Gewalt und ber Tradition mar bie Möglichkeit ber Reformation ber Kirche nach ber Wahrheit bes Worts Gottes in der beiligen Schrift ausgeschlossen. So lag benn für Luther die Sache fo, daß er an der von ihm erkannten evan= gelischen Bahrheit bem manifesten Berberben ber Rirche gegenüber nur im Rampfe mit Rom, im Rampfe gegen die mit ber Babrbeit Gottes in ber Rirche im Wiberfpruch ftebenbe Infallibilität und absolute Gewalt ber Bapfte festhalten tonnte. 218 ber Bapft burch Die Bulle vom 9. November 1518 offen für bas falfche Ablag= wefen und somit für bas bemfelben zugrunde liegende faliche Beicht= und Bufwesen eingetreten war, und von ben Bertretern bes romischen Shitems ber Rampf gegen ihn fortgefetzt wurde, um ihn jum Wiberruf zu zwingen ober die Strafe wegen Repevei an ihm zu vollftreden, fab fic Luther trot bes Altenburger Bertrags, welcher burch bas Borgeben Roms jur Unwahrheit geworben mar, wieber in die Stellung gurudversett, welche er Cajetan gegenüber burch bie Appellation von dem Papst an das allgemeine Konzil eingenommen hatte. Immer mehr aber mußte es sich ihm zugleich aufdrängen, baß sich ber Sieg für die Wahrheit bes Glaubens auf bem Grunde bes Worts Gottes nur unter Berwerfung ber papftlichen Gewalt überhaupt werbe erreichen lassen, nachdem fich bas Papfitum als infallibeles mit bem in die Kirche, ihre Lehre und ihre Praxis, eingebrungenen Berberben indentifiziert hatte.

## Berichtigungen und Zufäte.

Seite 2 zu Anm. 1 ift ber folgende Bufat binguguffigen:

Die stereotyp geworbene Bemerkung, burch welche man bie Frage wegen bes Ablaffes mit ber größten Bequemtichteit beseitigen zu tonnen meint, glaubt auch Dr. Guftav von Budwalb in feiner neuerbings ericienenen Schrift: Deutschlands Gesellschaftsleben im enbenben Mittelalter, Bb. I. S. 95 f., mit großer Sicherheit wiederholen gu tonnen. Es beißt ba: "Solche Doltrin, man konne um Gelbes willen Sunbe tilgen, läuft ja ber Kirchenlehre schnurstrads zuwiber. Das Ablaggelb ift nur eine in Gelb verwandelte forperliche zeitliche Rirchenftrafe, bie unr bann eintreten tann, wenn nach aufrichtiger Beichte und Bufe bas Saframent die Sünden tilgt." Dr. von Buchwald hat freilich babei in bem Beftreben, bie Sache für Rom recht glinftig gu ftellen, bie "Kirchenlebre" trot ber Einsachbeit, die er an ihr rubmt, in einer für einen römischen Ratholiten überaus bebenklichen Beise migverftanben. Bei naberer Renntnisnahme ber romifden Lebre, wie fie gegen Luther geltend gemacht ift, wird er finden, in welchen schweren baretischen Irrtum er verfallen ift, indem er von bem Ablaggelbe fagt, bag es nur eine in Gelb verwandelte forperliche zeitliche Rirchenftrafe fei. Romifcherfeits nimmt man es aber wohl mit ben Convertiten im protestantischen Nordbeutschland binfictlid folder unbeabsichtigter Barefien nicht fo genau.

- 8, Zeile 5 von unten lies frustranea flatt frustanea.
- .. 25, ,, 7 ,, ,, 187 f. statt 1877.
- " 31, " 8 " " absolvat flatt absolvant.
- , 88, " 25 " oben ist ber folgende Absatz einzuschleben:

In der Predigt am Matthiastage 1517, einige Wochen vor dem Anschlage der Thesen, handelt Luther davon, daß Christus unsere Gerechtigkeit ist, und daß uns die Gnade und Barmherzigkeit Gottes in Christo umsonst geschenkt wird. Nicht daß wir dies oder jenes thun, werde von uns gesordert, um diese Gerechtigkeit zu erlangen, sondern daß wir zu ihm kommen, uns verlassen und unser Kreuz auf uns nehmen in seiner Nachsolge. Dieses Kommen zu Christus und Ausgehen von uns selbst sei reilich ein großes Kreuz, welches niemand mehr schene als die, welche durch ihre Werke die Sünden gut zu machen suchten. Da dieselben nicht sowohl von den Sünden als von den Strasen berselben

frei zu werben wünschten, benn fie feien Anechte, welche bie Gunbe nicht baften, fonbern nur bie Strafe berfelben fürchteten, fo fuchten fie burch viel Satisfattionswerte bas Feuer ber Bolle ju loschen und ber Strafe bes Gerichts zu entgeben. Allein ben Frieden fanben fie nicht. Da bie Gunbe immer bleibe, fo gebe auch bie Strafe bes Gewiffens nicht vorliber. Dagegen, wenn fie fich felbft verliegen und bie Glinbe haften, fo batten fie foon teine Strafe mehr und brauchten auch teine ju fürchten, ba, wenn bie Schulb meg fei, bie Strafe von felbft aufbore. Diefe tnechtische Gerechtigfeit werbe gang außerorbentlich burch bie übermäßige Menge ber Ablaffe geforbert, burch welche nur bewirft werbe, bag bas Bolt bie Strafe ber Sunben fürchten, flieben und ichenen lerne, nicht aber ebenso auch bie Gunben felbft. Man nehme baber wenig Frucht ber Ablaffe, sonbern eine große Sicherheit und Ungebundenheit im Gunbigen mabr, fo febr, bag, wenn man bie Strafe ber Gunben nicht fürchtete, niemand Berlangen nach ben Ablaffen tragen würbe, auch wenn fie umfonft zu haben waren. Und boch muffe bas Bolt viel mehr ermahnt werben, bie Strafen ju lieben und bas Rreug auf fich zu nehmen. Wollte Gott, er loge, wenn er fage, bie Indulgenzen hießen wohl am richtigften fo, weil indulgere gestatten, erlauben be-Die Indulgeng fei eine Erlaubnis ju fündigen und bas Rreug Christi zu entträften (Et utinam ego mentiar, qui dico, indulgentias forte ita rectissime dici, quia indulgere est permittere, et indulgentia impunitas, permissio peccandi et licentia evacuandi crucem Christi.) Wenn die Indulgengen gugulaffen feien, fo dürften fie jebenfalls nur benen gegeben werben, bie noch ju schwach im Glauben seien, bamit biejenigen nicht geargert wurden, bie nicht burch bas Rreug jur Sanftmut und Demut ju tommen trachteten. Nicht burch Ablaffe, fonbern burch Sanftmut und Demut finde man, wie ber herr im Terte fage, die Rube ber Bu Sanftmut und Demut aber gelange man nur burch Strafen und Rreug, wovon die Ablaffe absolvierten, mas fie vielmehr ju fcheuen lebrten, so bag fie bewirften, bag man niemals sanftmutig und bemütig würbe und somit niemals Ablag erlange und zu Chrifto tomme. Luther schließt mit den Worten: "O pericula nostri temporis! O stertentes sacerdotes! O tenebras plus quam Aegyptiacas! Quam securi sumus in omnibus pessimis malis nostris!"

Seite 114, Zeile 14 von unten lies reformatorischen statt vorreformatorischen.

" 115, " 16 " " " innerlicher statt innerlichen und äußerlicher statt äußerlichen.

Seite 121, Beile 1 von oben lies preifen fatt priefen.

<sup>&</sup>quot; 128, " 10 " unten lies ber fatt ben.

|   |   |   | • |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   | ÷ |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | - |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |







